

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



1. Blo astion ANTONALE E EXDONO **JEAN** 

# LARGUIER DES BANCELS

1876

LAUSANN

1961

1961



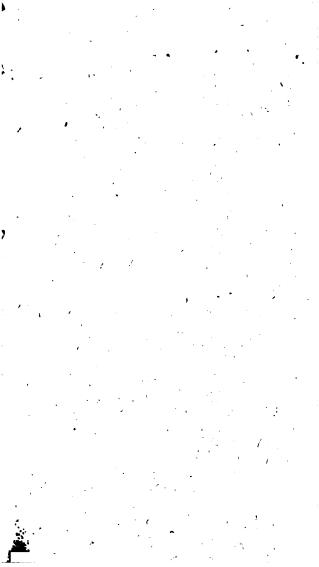

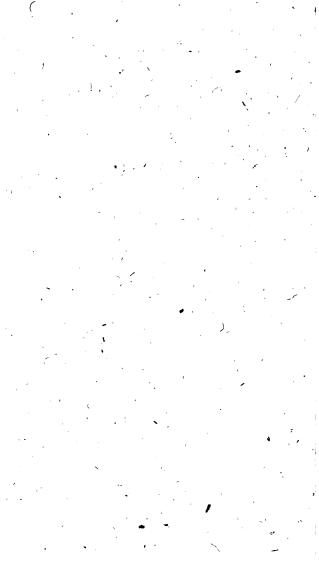

· [eng] [histoph]

G. C. Lichtenbergs

ausführliche Erflärung

Hogarthischen Kupferstiche,

mit verfleinerten aber vollständigen Copien berfelben

E. Riepenhausen.

AZ 4550

Erfte Lieferung.

Gåttingen

im Berlag von Job. Chrift. Dieterich

I 7.9 4.

P. Mercier.

Hogarth unrivall'd stands, and shall engage

Unrivall'd praise to the most distant age.

CHURCHILL.



1

Worrebe.



# Borrede.

Dier überreiche ich dem Deutschen Publicum das etste Heft einer Erklärung der Hogarthischen Aupferstiche. Ich habe ihr so viel Bollständigkeit zu geben gesucht, als mir nach meiner jetzigen Bekanntschaft mit diesen Producten des Genies, möglich gewesen ist. Sie entshält nicht allein alles, was ich in den besten mir bekannt gewordenen Auslezgern hemerkungswerthes gefunden habe, sondern auch noch die Bemerkungen einiger Freunde in London sowohl als Deutschland, und meine eignen. Ich

muß gestehen, ich trete nicht gang ohne Kurcht damit hervor, und dieses aus mehr als einer Urfache. Man hat meine Erklarungen biefer Werke im hiefigen Za= fchen = Calender mit Benfall aufgenom= Bielleicht weil fie ba in einem Buchelchen, bas man bald wegwirft, felbst als wie von mir weggeworfen er= fchienen. Bas ich ba in vollem Ernft gegeben hatte, hielt man etwa blos für Proben von dem, mas ich leiften konnte, wenn ich in vollem Ernst mare; und fo konnte jenes Lob mehr Aufmunterung fenn als verdienter Lohn, und fich auf Soffnungen grunden, die jest diefer volle Ernft vereitelt. Denn wirklich verhielt fich die Sache ben mir gang umgekehrt. Bas ich bort gab, waren frenlich Proben; fie waren aber mitunter das beste, mas ich zu geben hatte, und daß ich fie in ein bald weggeworfenes Buchelchen schrieb, war dem Bortrage eher portheilhaft als nachtheilig. Der majestå= majestätische - Audien; = Saal bes beut= ichen Dublicums, bor beffen Thron ich icht meine Bemerkungen niederlege, kam mir damahle gar nicht in den Ginn; ich bachte blos an die Stuble, Renfter: banke und Theetische der Rebengimmer oder bochstens der Antichambre, auf des nen mein beil. Chrift berumfahren murbe. Ich schrich also mit der Unbefangenheit und Gorglofigfeit, bie zwar manchem Berfehen Raum giebt, aber bem Bors trage ben folchen Dingen, gang vorauglich gunftig ift. Er erhalt baburch nicht allein den beften Ton, fondern halt ibn auch. Die Rebler ber incuriae laffen fich am Ende verbeffern - burch curas posteriores, allein der verfehlte Ton nicht, wenn man erft am Ende finden follte! daß er verfehlt mare. Das Gange muß neu componirt werben. Bon biefer Seite furchte ich am meiften. 3ch will mich bestimmter ausbruden.

Sogarth's Werte ju erflaren, giebt es, glaube ich, nur zwen Wege. bem erften sagte man etwa blos mit furgen und burren Worten, mas bie Dinge bedeuten, und machte besonders auf folche aufmerksam, die jemand, der nicht mit bem Lande bes Runftlers, ober noch nicht mit beffen Benie befannt ift. entweder gang überfeben, ober wenn er fie auch bemerkt hatte, boch nicht geho= ria verstanden haben murbe. Man konnte ihn, wenn ich mich des Ausbrucks bes bienen barf, ben profaischen nennen. Dann giebt es aber auch einen poetis fchen. Auf biefem mußte nicht allein alles das auc, geleiftet werden, mas auf jenem geleiftet murbe, fondern obenbrein in einer Sprache und überhaupt in eis nem Bortrage, ben burchaus eine gemiffe Laune belebte, die mit der des Runfts fers fo viel Aehnlichkeit hatte, als moge lich, und immer mit ihr gleichen Gang hielte. Bas ber Runftler ba gezeich= `

net hat, mußte mm auch so gesagt werden, wie Er es vielleicht wurde gefagt haben, menn er die Reder fo hatte führen konnen, wie er ben Grabstichel geführt bat. Mitunter tonnte auch ben Dieben, die er dem Lafter und den Thors heiten feines Baterlandes damable fo reiche lich mittheilte, burch eine fleine Wendung eine Richtung gegeben werden, daß et= bavon auch auf neuere Ropfe fiele; nur verfteht fich, nicht auf indis bibua, fondern immer auf Claffen. Bes predigt burfte ichlechterdings auf bies fem Wege nicht werden; nichts von Alls tage : Moral, nichts von Sonntage : Un= bachten, und ums himmels willen! feine Trankenbarische Missions = Profe. Dos garth's launigem Spott gegen über, ernfthafte Moral lehren wollen, hieße, feine Satpren auf das Lafter, und die Thorheit in eine auf die Moral felbft verwandeln. Es lagt fich in Anittel = Berfen fehr viel gutes fagen; es laffen fich ber श्र इ Untuaend

Untugend und der Thorheit damit Hickeertheilen, die bis auf das Blut gehen, eben
weil es Knittel=Verfe sind. Aber Beten muß man nicht wollen — in Knit=
tel=Verfen. Das wäre Spott über das
Gebet, und also etwas sehr unfinniges.

Auf diese Weise crlautert, wurde hog arth nicht blos jedem verständlich, sondern ber Geist eines jeden schon durch ben Bortrag der Erläuterung, selbst wieder seinen Willen, zu der Stimmung gebracht, in welcher allein man des großen geistigen Genusses fähig ist, den diese Blätter gewähren konnen.

Dieser weg ist nun frenlich schwer, aber gerade der, den ich (fast nidchte ich hinzuseigen: leider!) eingeschlagen habe. Hinc illae lacrimae! Aber es ist nun einmahl geschehen, und ich muß das Urtheil meines Baterlandes erwarzten, mit welchem Succes ich ihn einges schlagen habe. Bas mich ben der Unsgewiß-

gewißheit, worin ich mich in Rudficht auf jenen Spruch befinde, troftet, ift hauptfachlich zwenerlen. Ginmahl bin ich ber erfte, ber fich auf biefem Bege versucht hat. Ich hatte feine Borgan= ger, weber in Deutschland noch in England, noch in fonft irgend einem Lande. Denn mas Berr Breland auf Demfelben gewagt hat, ift fieben Jahre neuer, als meine erften Berfuche bierin, und wenn ich je etwas gutes hierin ges leistet habe, so war das beste schon gethan, und hauptfachlich ber Ton icon angegeben, ehe ich fein Werf überhaupt geleben babe. Ueberdas find diefes Man= nes Bemuhungen, ob er gleich feine Englischen Borganger alle hinter fich lagt, fo beschaffen, daß ich ihn unmbge lich hatte nachahmen konnen, auch wenn er mein Borganger gewesen mare. ift ben allen feinen vielen Renntniffen, und ben allem seinem Big, und felbft ber Laune, Die zumahl aus seinen ein= gemeng=

gemengten Berfen bervorleuchtet, in feimem Vortrage viel, viel zu festlich. Sein Degasus (benn er reitet bestans . dig, wo er hatte geben follen) fallt ben jeder Gelegenheit in einen gewiffen lang= fam = fenerlichen und festlich= fpanischen Cron = Marschalles Trab, der die Proceffion, die er ans führt, fehr übel fleidet. Man bergift den Reiter und die Procession, und sieht blos auf den comischen Tactschlag feines - Boufe. Ich bin in meinen Erklaruns gen auch ausgeschweift, aber wie ich glaube, immer gwedmaßig; Berr Bres land hingegen verliert fich einmahl, ohne die mindeste Ursache (oder vielleicht eines bloßen Wortspiels wegen) sogar in den Garten von herrenhausen und bas bortige låndliche Theater. Er bringt Berfe und Geschichten ben, Die nicht & erlautern, ja vielmehr ben Beift gang bon ber Bauptabficht entfernen, Mube hat, fich nach einem folchen Sehls ritt

Ritt wieder zu sammeln. Mit einem Wort: wenn ich herrn Frelands uns läugdare Fähigkeiten mit dem zusams men halte, was er da geleistet hat, so scheint es mir fast, er habe sich ben seis nem Commentar, in dem Falle befuns den, in dem sich der jüngere Plinius einemahl ben einem Briefe befunden zu haben, eben so offenherzig als witzig bekennt: "Er hatte nicht Zeit einen kurz, "zen Brief zu schreiben, und schrieb, "daher einen weitläuftigen.

Das zwente, was mich trofiet, ist, daß der Theil des Hogarthis schen Werks, den ich hier dem Publis cum vorlege, so wohl dem Gewicht als dem Umfang nach, gar sehr uubeträchtlich in Rücksicht auf das Ganze ist. Alle seine Werke von großer moralischer Tendenz, und denen allein er die Unsterdichkeit zu danken hat, sind noch zurück. Ich habe also Raum genug zur Belehrung, und

3

I

und folglich zur Besserung, ehe ich fortschre. — Auf Tadel, er sen gerecht oder ungerecht, werde ich zwar schwerlich antworten, aber das verspreche ich, daß ich, mit der Achtung, die jeder Schriftsteller dem Urtheil eines erleuchteten Publicums schuldig ist, in der Stille von jedem Wort Gebrauch machen werde, das mich trifft.

Diesem zwiesachen Trost, oder, wenn man will, dieser zwiesachen Entschuldigung, süge ich noch ein Drittes hinzu, das frenlich weder Trost noch Entschuldigung ist, aber doch vor billigen Richtern Moderation des Urtheils besordern kann. Es ist nämlich nichts weniger als eitle, schriftstellerische Ziereren, wenn ich sage, daß ich nicht auf eigenen Antrieb mit diesen Bemerkungen hervortrete. Ich bin theils öffentlich, theils in Briesen, theils durch mundliches Zureden, ich will nicht sagen dazu gendthist, aber doch

boch vorzüglich dazu veranlagt worden. Ich habe fehr wohl, und vielleicht fur bie Ausführung ju lebhaft gefühlt, mas mancher meiner Freunde, der felbft Beranlaffung mit mar, nun ben ber Ausführung für mich fühlen wird. In gewissen Jahren, und in gewiß fen Berbindungen laffen fich über ges wisse Dinge nur gewisse Dinge fas gen, und den vierfachen Drud von diefem Gemiffen habe ich leider! wie ich farchte, nur zu ftart gefühlt. Aber ich hatte nun einmahl meine Sammlung gemacht; mein baufiger Umgang mit Englandern, und meine Bekanutschaft mit dem Lande felbst, hat mir manches hierin offens bart, mas vielleicht andern unbefannt geblieben ift. Es war also boch wohl der Dube werth, das, was ich hatte, als einen geringen Bentrag ju einer kunftigen vollständigen Erklarung diefer Werke nieder zu legen. Und da schien mir bie jetige Beit meines burftigen Lebens Lebens, ben meinen sehr schwankenden Gesundheits - Umständen noch immer die zuträglichste. Ben besserm Besinden möchte ich nicht geneigt, und ben schlechsterem nicht fähig gewesen senn, so ets was zu unternehmen. Ich bitte seden billigen Leser vorzüglich dieses zu besbenken. Es ist der Theil dieser Borsrede, dessen Beherzigung ich meiner eignen Ruhe wegen sedem Leser emspsehle — oder — meine Freunde mösgen zusehen, was sie gemacht haben. — Ich bin unschuldig.

Nun noch einiges, was das Ganze angeht. Hogarth ift zuweilen sehr muthwillig, und das häusig durch 3wens bentigkeiten, die durch jede Deutung ihre Zwendeutigkeit, also den ganzen Schutz verlieren, unter welchen sie sich noch vor dem Publicum zeigen konnten. Das ist frenlich ein gefährlicher Umpfand für einen Erklärer von Hosparth.

garth. Indeffen glaube ich mich aus bieser Schlinge gehorig gezogen zu Dergleichen Dinge in usum Delphini gang zu übergeben, hielt ich nicht fur rathsam. Es ist wirklich bas Schlechtefte mas man thun fann. Db man wohl bas alte Testament in usum Delphini hat? Und was hat es denn in Krankreich gefruchtet, die armen autores classicos zu castriren? Und mas tonnte es fruchten fie in usum Delphini zu verstummeln, mabrend, in eundem usum, Die Garberobe = Mabs den blieben wie fie waren? Das ift alles Nichts. D! die liebe Jugend liegt ben weitem nicht so fehr im Argen, als es bas Alter glaubt, bas bereits barin liegt. Man befürchte bed ja nicht all= zwiel und begegne nicht einer muthmaßlichen Berderbniß, durch Mittel, die die Gewiffheit derfelben voraussetzen. Gottlob ift es ein Glack bag in vielen Fallen diefe Beigheit der Alten, ber Jugend B

Rugend eine Thorbeit bleibt. Sie mare verloren, wenn fie fie verftunde. Aft es nicht einerlen wie man unter= richtet, docendo ober dedocendo? Ich hoffe, mich aus diefer Berlegen= heit, wo fie eintrat, so gezogen gut baben, wie es von jedem Manne von Ehre, der felbft Bater ift, nicht bloß erwartet, fondern ftreng gefordert mera Wer hierin leichtfinnigem den fann. Muthwillen burch ausmahlen nachzus hangen fabig mare, verdiente die Rolge da= von in feinem eigenen Saufe zu erleben. und einen größern Fluch furmahr, als biesen, fenne ich nicht.

Aller Ausfälle auf Personen habe ich mich ben meinen Erklarungen durche aus enthalten, so oft ich auch Gelegene heit gehabt hatte, oder leicht hatte nehe men konnen, gewissen Menschen für ihre schriftlichen so wohl als mundlichen mir bieber erzeigten Liebesdienste eine kleine Erzeintliche

Kenntlichkeit zufließen zu laffen. Mes bas ift hier vergeffen. Meine Absicht war blos, allen Lefern, Freund oder Reind, eine angenehme, und nicht, wie die Handwerks = Phrase der Rlotis schen Schule ehemahle lautete, eine unangenehme Stunde zu machen. Kande fich indeffen jemand, welches ich weder hoffe noch furchte, ber fich getroffen fühlte: so kann ich ihn allein mit ben Worten bes Erasmus trb= sten: Si quis exstiterit, qui sese laesum clamabit, is aut conscientiam prodet suam aut certe metum. Ich bin mir nichts bewußt.

Noch muß ich einem Vorwurse bes gegnen, ben man mir schon ehemahls gemacht hat: als hatte ich in Hos garth's Werken Absichten gesunden, an die er selbst nie gedacht hatte. Das mag senn. Aber was schadet dieses in einer Schrift, die, ob sie gleich haupt=

fachlich ba ift, Licht über bes großen Runftlere Berte gu verbreiten, boch augleich ihren eigenen Gang geht? Mag ich doch hinzugedacht haben, mas ich will, wenn ich nur nichts weggedacht oder wegerklart habe von dem, mas Auch habe ich offenbar nicht alles für eine Erklarung ausgegeben, mas fo aussieht. Jeder Lefer von Geschmack wird in folchen Gallen bald finden, mas' meine Absicht gewesen ift. Go hat wohl Sogarth zum Benfpiel, als er auf bem 6ten Blatt dem Scheermeffer Die Figur aab, die es hat, nicht an den Binfel= haten des Frenniaurers auf der Strafe gedacht. Mir aber ift es verstattet, bie Bergleichung zu machen, bloß als Wenbung, die zu ber barauf folgenden Bes merkung führt. Aehnliche Buge wird ber haufig in meinem Text finden. Aber man hute fich auch in diefem Stud por Ucbereilung, und halte nicht gleich jede Bemerkung für unnatürlich ober falsch,

falfch, weil sie benm ersten Anblick ge such t läßt. Man mache sich erst mit dem Geist dieses sonderbaren Genies aus dem Ganzen bekannt: so wird man sie oft sehr natürlich finden.

Mit den Copien unsers Herrn Riepe n= hausen wird das Publicum, wie ich hoffe, zufrieden senn. Es sind die vollkommen= sten, die ich wenigstens je gesehen habe. Es ist auch kein Gesichtszug verloren gegangen. Mit Bergnügen bemerkt man die schnellen Fortschritte, womit er sich der ganzen Manier des Englanders na-hert, wenn er sie nicht hier schon völlig erreicht hat. Die Nacht und der Mitstag waren in der Ordnung, in welcher ich sie hier nenne, die letzten von seinen diesmahligen Arbeiten. Dieses läßt für die Zukunst sehr vieles hoffen.

Aufangs bin ich willens gewesen, dem Werke eine Einleitung in das Ganze nebst einem Leben des Kunftlers und einer Schilderung seines Kunftler Chas B3 racters

ractere u. f. w. vorauszuschicken. Allein ich bemerkte bald, daß mir die Zeit ba= zu fehlen wurde. Ich muß es also auf bas Runftige versparen, welches ben einer Odrift, die ohnehin heftmeife cr= scheint, nicht schadet. Es wird dieses alsdann ein isolirtes Bandchen ausma= chen, bas man hinstellen fann, mo man will. Da ich mich indeffen in ben Be= schreibungen selbst oft auf meine Borgan= ger bezogen habe: fo fuhre ich hier zum Beschluß noch die Schriften an, die ich burchaus benutt habe, ohne mich hier in umftåndliche Bestimmung ihres Der= . thes und Characters einzulaffen, Die eigentlich ihre schicklichere Stelle in ber Cinleitung felbft hatte finden follen.

1) Letters de Mr. \*\* à un de ses amis à Paris, pour lui expliquer les estampes de Mr. Hogarth. à Paris 1746.

8. Der Berfasser, ber sich nicht genannt hat, ist Roucquet, ein französischer Schmelz-Mabler in London.

Sie find fur den Marschall Belles iste zur Unterhaltung mabtend seiner Gefangenschaft in England geschrieben. Sigentliche Erklärungen enthalten sie nur von 4 Hogarthischen Merken. Sie verdienen alle Ausmerksamkeit, weil Hogarth, dessen Nachbar der Berfasser war, bermuthlich darum geswußt hat.

- 2) Hogarth moralised (verkuhbacht) etc By the Revd. John Trusler. London 1768, 8. mit 80 Kupfers tafeln. Enthält soust viele recht gute Notizen.
- 3) Essay on Prints. By the Revel. Mr. Gilpin. Enthalt nur allein die Ers klarung vom Leben eines Liederlichen. Ich besitze bloß die deutsche Ueberssetzung davon: Abhandlung von Kupferstichen ic. Franksurt und Leipzig. 1768. 8 Der Verfasser ist weder auf dem Titel noch in der Vorrede genannt.

- 4) Anecdotes of Painting in England etc. Collected by Mr. George Vertue and now digested etc. By Mr. Horace Walpole (jest Lord Orford). Strawberry-Hill 1771.4.
  4 Voll. in 5 Bdn. Dem Plan des Werfs gemäß, nur wenig, aber vortrefflich.
- 5) Biographical Anecdotes of W. Hogarth, third Edition. London 1785. gr. 8. Es existirt schon eine vierte. Der Berfasser ist der bes rühmte Buchdrucker und Buchhandler Richols. Sehr gut.
- 6) An Explanation of several of Mr. Hogarth's Prints. London 1785. 8. Ohne Nahmen des Bersfassers. Es ist der Ungeannte, von dem ich zuweilen spreche. Er hat vieles, was seine Borgänger nicht haben, erzählt auch mitunter mit Laune, die nur nicht immer von der seinsten Art ist. Das ist freylich auch Hogarthisch.

7) Hogarth illustrated by John Ireland. II. Voll. gr. 8. London 1791. Mit vielen Kupfern. Unstreitig das vollständigste und, den affectirten Bortrag abgerechnet, das vorzügs lichste Buch. Es ist schon eine zwepte Ausgabe vorhanden, die aber, wie ich aus Journalen ersehe, nur wenige und unbeträchtliche Zusätze erhals ten hat.

Nicht ohne Bergnügen werden die Leser hieraus ersehen, daß unter Hos garth's Auslegern zwen Theologen sind, den Ungenannten nicht einmal in Ansschlag gebracht, auf den beide Parthepen Anspruch machen können, und der, wie Gilpin, vielleicht am Ende sich zu der Ehrwürdigen schlägt. Ich sehe auch darin nichts Unschiestliches. Wenn Männer vom Ehrwürdigen schlägen Stande auch nicht alles erklären dursen, so haben sie von der einen Seite das verdiente Aussehen, und von der andern das ausschließen, und von der andern das ausschließen, und von der andern das ausschließen,

schließende Recht, zumal wenn es von unläugbarer Kenntniß der Sache untersstützt wird, dem Worhandenen die beste Wendung, und zumahl Zwendeutigkeiten die schicklichste Deutung zu geben.

Außer den genannten Quellen habe ich fehr vieles, was in nachstehenden Bogen vorkömmt, dem Unterricht von Engländern aus allerlen Stand und Alter zu verdanken, mit denen ich Hos garth's Werke in London sowohl, als hier, durchgeblättert habe. In Deutsch= land bin ich Herrn Hofrath Eschensburg vorzüglichen Dank schuldig, der mich, zumahl für einige der künstigen Lieferungen, mit den vortrefflichsten Winken unterstützt hat.

Ich bitte daher alle Lefer des Got= tingischen Calenders sowohl, als dieser Blatter, mich mit ihren Gedanken, so weit es ohne Umstände geschehen kann, dffentlich oder privatin gutigst zu uns terstützen. Ich werde jederzeit entweder

ben der Ausarbeitung felbst, oder in ndthigen Machtragen, mit Dantbarfeit Gebrauch bavon machen. nur allein auf biefem Wege lagt fich am Ende etwas Bollfiandiges über ein folches Product des Genies erwarten. Da bas einzige Paar Augen, bas in Diefen Werke deutlich fab, nunmehr auf ewig geschloffen ift, und meines Biffens feines existirt, das seine Stelle fur fich allein vertreten tonnte: fo muffen wir, mas ben einzelnen an Rraft abgeht, durch Bahl ber Pagre und Uebermacht zu erfeten fuchen.

Mit ben Merken bes Biges hat es überhaupt die traurige Beschaffenheit: Sie befigen meiftens ein Berme 6= liches und ein Unverwesliches, von deren innigster Berbindung jedoch eigentlich ihr ganges Leben und die gange Sulle ihrer Wirfung unumgangs lich abhängt. Laft uns daher von Werken bes Genies, ben benen es noch noch in unfer Macht steht, das Bers weslicche mit möglichster Sorgfalt vor ber Berwesung schützen und für die Nachwelt zum Gebrauch aufbewahren, die den andern Theil, ohne unser Zusthun, von der Natur umsonst erhält.

Es soll mich unendlich freuen, wenn ber geringe Aufwand von frenlich auch ver= weslichen Conservir=Mitteln, womit ich einige der vergänglichsten Theile von Hogarth's Naturproducten in nach= stebenden Blättern hinzuhalten gesucht habe, sie wenigstens einige Jahre weiter bringt.

Kunftige Michaelis-Meffe erscheint bie zwente Lieferung. Sie wird auf sechs Blattern die Heirath nach der Mode ents halten.

Sottingen im May 1794.

**G**. C. {.

## I.

Herumstreichende Comodiantinnen.

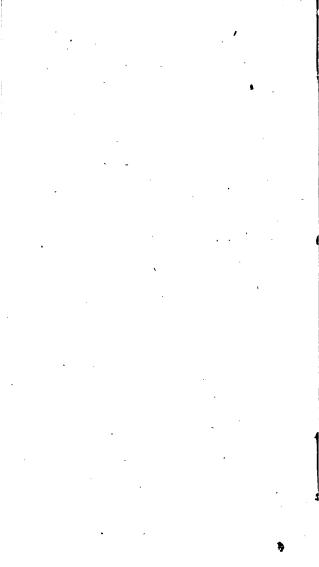

Strolling Actresses dressing in a barn.

## Serumfireichenbe

Combbianitinnen, bie fich in einer Scheune antleiden.

Bielleicht ist, seitbem Grabstichel und Pinsel zur Sathre angewands worden sind, nie so viel muntere laune in einen so kleinen Raum zusammen gedrängt worden, als hier. Man wird

## I. herumstreichende

wird schwerlich eine sombre - Rarte auf biefes Blatt werfen tonnen, ohne irgend einen Bug ober ein Paar bes brolligsten Spottes bamit zu bebeden. Jeber Winkel biefes Beiligthums ber Ceres verfundigt bie Begenwart bes machtigsten Sators. Babrend er unten an ber Tenne füßelt, schwänzelt ber Schalt in ber Mitte und lachelt oben, felbst in einer Scheune - aus ben Bolfen. Ewig Schade, sagt man, bag ein folcher Gegen von lachenmachender Materie bier fast für fich allein, ohne boberen 3meck, abbrennt. Wie vieles hatte nicht ben Diesem Seuer erwarmt werben tonnen ! Das find aber Rlagen ber Armuth vielleicht. Man rechne nicht zu angstlich mit bem Benie, und rechte fo menia

wenig mit ihm als mit dem Himmel, benn der heimliche Verkehr zwisschen beiden erstreckt sich vermuthlich sehr weit.

Das Stuck tragt bie Ausschrift: Comodiantinnen, die fich in einer Scheune anfleiben. Alfo blos Comodiantinnen, feine Co. mobianten. Wie fonnte, bat man gefragt, Sogarth fo etwas hinschreiben, ba boch offenbar Mannsperfonen mit barunter find? Also offenbar? Konnten es nicht vielleicht blos Mannsbilber fenn? Diefes ift eine Frage, die hierben jeber, ber biefen Taufendfunfiler fennt, vorläufig einmabl thun follte. Man table bes Mannes Zeichnung hier und ba, feine oft C

oft schlechte Bertheilung von licht und Schatten und feine Gruppirungen, menn man fann, aber mit bem Label feiner Einfalle fen man immer besto zuruchaltenber je leichter er einem wird. D! wie oft hat er mich nicht bezogen! Jest, wenn man mir fagt: bort liegt ber Juchs tobt vor bem Bubnerftall und riecht ichon, frage ich immer erst: send ihr auch sicher, daß sich ber Schalf nicht etwa blos parfumirt hat und lauert? Daß Sogarth mit biefer Aufschrift etwas gemeint hat, ift ben einem folchen Manne gar feine Frage. Was er aber bamit gemeint haben mag, foll und muß untersucht werden, fo belicat auch folde Geschlechts - Untersu-- dungen sind. Man bente nur an bie einzieinzige Mamsell d'Con, was bas nicht für ein Thun und Befen mar! Und hier haben wir biefer Mamfellen wohl gar bren. Indessen wir wollen feben. Ich werde frenmuthia unterfuchen, benn ich verlaffe mich auf einen ftrengen unerbittlichen Cenfor, bem ich jedes Blatt zu lefen gebe, ebe es nach ber Druckeren geht, und ber beißt: Respect vor der gesit. teten Welt. Bielleicht ift aber auch bie Sache nicht halb so arg, als man glaubt. Che mir inbeffen ein Bort bieruber weiter verlieren, muffen wir naturlich bie leutchen erft naber fennen lernen.

Unfere Strichvögelchen bier, (Comobiantinnen ober Como-Ca bian-

Dianten, gleichviel,) sind nämlich willens diefen Abend ein fleines luftfpiel aufzuführen, mozu uns Sogarth ben Unichlag - Bettel gum Gluck aufgehoben bat. Es liegen namlich zwen Eremplare bavon bort auf bem Bette, gleich binter bem Brat - Roft, neben ben gerbrochenen Epern, Benm Dacht. Lopfe und bem leeren Daar Sofen. Obgleich biefe Bettel gufammen taum vier Quabratfuß Oberflache bebeden: fo find fie boch mit ben fo eben genannten Meubeln, Rleibern und Bictualien, Die fich fonft in guten Haushaltungen kaum auf eben fo vielen Quabratruthen zugleich feben laffen burfen, in unmittelbarem Contact. Es ift bier etwas enge.

١

enge. Der obere berfelben, von dem man blos den Anfang sieht, besagt: Daß eine Gesellschaft von Schauspielern von den kondonschen Theatern (Elsasser Capmein) diesen Abend im Wirthshause aufführen werde: The devil to pay in Heaven \*), Des Teufels karm im C3 Him-

eigentlich nur zur Operette umges schaffene, ursprünglich aber schon 1686 von einem Schauspieler, Nahmend Jevon, geschriebene Farce: The devil to pay or the metamorphosed Wives, auf die hier angespielt wird, ist bekanntlich auch mit großem Benfall auf unser Theater verpstanzt worden: Die verswandelten Weiber oder der Teufel ist los. Sollte Hosaarth

Bimmel. Bon bem anbern bange blos das untere Ende hervor, und entbalt die Dramatis personas, wenigstens jum Theil. Gie find : Jupiter, Juno, Diana, Flora, die Nacht, eine Sirene, Aurora, ein Abler, Cupido, zwen Leufel, ein Beift und Gefolge.

Man

garth bier vielleicht auf feine Ber= wandlungen haben anspielen wol= den? Ich mage es nicht zu entschei= ben. Sonderbar ift es, bag die Eng= lånder fo viele Luftspiele haben, mo= ben der Teufel selbst schon auf dem Titel steht. Der Companion to the Playhouse nennt ihrer allein awolf. Indeffen erfcheint er in den wenigsten in Perfon, fondern fchickt bazu, wie in vielen, wo er nicht genannt wird, feine besondern Leute.

Man sieht, auch auf bem Unschlag-Zettel ift bie Ordnung, so wie auf ber Bettlade und im gangen Gebaube, etwas fart lyrisch. Der Teufel ist auch hier schon los. Noch enthält ber Zettel ein Paar traurige Zeilen: "Bum legten Mable vor bem Termin, "ba bie Parlements · Ucte gegen "herumziehende Comodianten in Er-"füllung geben wird.,, Balb wird es also vorben fenn, gesett auch, baß fie, wie in Deutschland gewöhnlich ift, bren bis viermahl hinter einander zum letten Mable fpielten. Diefe armen Zeufel wird schwerlich etwas retten können, auch die feinste Sylbenstecheren englischer Rechtshandler nicht. Sagte bie Ucte, wie etwa im Deutschen, blos against strolling C 4 actors

actors (gegen herumstreichende Comobianten) fo burften fie nur fagen : wir fireichen gwar, aber wir find Comodiantinnen: fo maren fie einie weilen fo ficher in ihren Scheunen, als auf ihren Londonschen Thea-So aber beißt es against strolling players, und gegen biefes Wort fame felbst eine Banbe hermaphroditen nicht auf. Aber mer weiß mas fie bennoch thun. wahr ist es überall, aber nirgends mehr als in England: um recht zu thun in der Welt, braucht man nur fehr wenig zu wiffen, allein um mit Sicherheit unrecht thun ju fon. nen , muß man bie Rechte ftubiren. Wer unter ber hand biefe Parlements - Acte betrachten will, wird fie, nicht

nicht weit vom Nachttopfe, auf einer Raiferkrone liegen sehen. Man hat sie nämlich zwischen diese und ein rußiges und heißes Pfännchen mit Kinderbren geschoben, und so wenigstens den Mangel an Achtung gegen die Acte, durch Respect gegen die Krone ersett. So viel von der werthen Gesellschaft im Ganzen. Jest wollen wir dem Leser die Personen einzeln vorsühren.

Gleich zur Linken sist offenbar bie Königinn bes Himmels, Juno, mit der Krone auf dem Haupte und dem Buche vor sich. Sie studirt ihre Rolle, und um diese Zeit auch sonst noch zu nüßen, streckt sie ihr unsterbliches Bein hin auf eine um-E5 gestülpte

gestülpte Schiebkarre, und lagt fich von ber Gottinn ber Macht im Sternen : Bewand bie ewigen Strum. pfe flicken. Diese Gottin bat aus Respect ihre laterne ausgeloscht und neben fich bingeftellt. Wie fcon und wie liebevoll von Sogarth und ber Macht! locher in ben Strumpfen einer Juno geboren nicht fur bas licht. Ihr Buch bat fie auf einen nicht gang neuen Coffer geflüßt: benn wirklich hat ihm bie Zeit schon einen Theil des Relles wieder abgeriffen. bas er felbst einst bem armen Geehunde über die Ohren jog. Er fteht, um gehörig boch ju fenn, auf ber fleinsten Geite, und es ift also vermuthlich nichts barin. Ce ift ge. wöhnlich ber Fall ben Coffern, Beinfässern

faffern und bergleichen mehr, baß fie fich boch machen, wenn fie leer find. -Das Buch ift gegen eine Salzbuchfe gelehnt, unter beren gelüftetem Dedel ein Belgerholz bervorfteht. In ber Welt felbst sind dieses Berathschaften fur die Ruche. Bier, in der Untichamber bes himmels, werben fie jugleich fur bas Orchester aufbewahrt, um die übrige Dufit mit Lact und Rlappermert ju unterfiugen. Man fagt, es behage Ohren nicht übel, die nicht allzu stumpf sind. Hogarth bat in feinem Jahrmarkt gu Southwart, wo auch Comobie gespielt wird, von eben biefen mufifalischen Inftrumenten Gebrauch gemadit. Sie scheinen also vorzüglich ber landstreichenden Dufe eigen gu fenn.

Sie beschweren ihren Strich nicht viel, sind wohlfell und bienen für Kuch' und Capelle zugleich. Auf ber Ruckleite ber Salzbuchse fieht man etwas mit Kreide angeschrieben, vermuthlich eine Contre - Rolle für ble Milch - und Porter - Lieferanten. Unmittelbar hinter Diefer Salzbuchfe fteht ein gemeines, irdisches Feuerzeug, Stahl und Stein in einem clenden Buchschen, bruderlich getuppelt mit bem erhabenften aller Feuerzeuge, bem Donnerfeil Jupiters. Was für ein Gedanke, und mas für ein Jupiter! Er halt fich, neben bem Blig ber, noch ein gemeines Feuerzeug, um sich licht schlagen zu können, wenn etwa ben feuchter Bitterung die electrischen Versuche nicht gera.

gerathen follten. Diefer Donnerfell liegt auf bem Coffer fo leicht und fluchtig balancirt, baß ihn vermuth. lich bas nachste Erclamationszeichen in ber Rolle ber Juno berab auf einen armen Uffen werfen wird. Diese fleine dramatis persona ist, bem Englischen Pobel gur Gemutheergogung, und ber Bourbonfchen linie ju Chren, mit bem frangofi. ichen haarbeutel und bem fpanischen Mantelchen ausstaffirt. Bor sich halt er nichts geringeres als Alexanbers helm, und ohne bie Febern an bemfelben zu furchten, beren ftol. ges Michen einft ben Erbfreis beben. machte, nußt er ihn zu einem hauslichen Zweck, ber leichter erfannt als genennt wird. Bur einen Affen ift bie

bie Handlung wirklich philosophisch und groß; es kiegt so was modernes barin, bas leichter empsunden als erklärt wird. Wer hätte, möchte man sich fragen, unter dem altefränkischen Haarbeutel so viel neufränkische Grundsäse gesucht? Und bas Gesicht! D! Fällt auch der Donnerkeil: die Miene des Weisen ist uns Bürge,

impauidum ferient ruinae.

Nun noch eine Muthmaßung. Wie wenn tie Schiebkarre zugleich Schieb - und Donnerkarre ware? Mit Steinen bepackt, wurde sie ben biesem Rabe von sehr merk-lich ungleichen Halbmessern über lose Bohlen geführt, ihren Essech sicher thun. Salzbuchsen, die im Orche-sier

fer und Schiebkarren, Die auf Done. nerwolfen noch einen Rebendienft leisten, paffen gleich gut in bas Ameublement theatralischer Bagabun-Wo ber Donnerfeil schwebt. ba ift sicherlich ber Donner nicht weit, er stecke auch wo er wolle. Ware überbas ber Coffer, gerabe ber, worin ber Plagregen und ber Hagelsturm bie Reise hieher gemacht hatten: fo gewonne biese Gruppe baburch ein Ansehen und eine Große, beren Schilderung alle Profe verschmabt. daber wir auch kein Wort weiter bavon fagen. Daß übrigens bie Bottinn ber Macht burch eine Regerinn vorgestellt wird, hat Sogarth beutlich genug burch Bollenhaar angegeben. Die guten Leute

Leute sparen baburch Klenruß, und schonen bas weisse Zeug. Ein wichtiger Umstand für eine Haushaltung, ben welcher, wie man im Hintergrund sieht, Waschen und Trocknen leider! permanent ist.

In ber Mitte bes Blattes glangt Diana,

velut inter ignes. Luna minores.

Ihr Anzug ist nicht was man Jagdhabit nennt. Won allen Insignien, womit bas Alterthum sie bezeichnete, ist ihr nichts geblieben, als der halbe Mond. Selbst die moralischen scheinen verschwunden. Man geräth ben Berachtung bieser Figur wider seinen Willen auf den Gedanken: Hogarth Hogarth habe eine verfehrte Diana zeichnen wollen, fo wie man eine verfehrte Welt hat. Sie, die ben ben Alten bie feufche hieß, und auch wirklich bie ungutommliche war, fleht bier fast ohne alle Fortification. Die Unffenwerte find fammtlich herunter gefallen, und felbst ber innere Ball, ber überhaupt fehr leichtfertig angelegt ift, bat auf ber einen Seite eine sürchterliche Bresche, an welcher bie Göttinn ber Dacht etwas zu flicken friegen wird. Auch weht von ihrem haupte bie weiffe Fahne ber Capie tulation, wie einmahl ein Schalk biefe weiffen Strauffebern nannte. Ferner ift bie boppelt gegur. tete (bis cincta) hier eine nirs aenbs  $\mathfrak{D}$ 

gends gegürtete. 'Alle ihre Burtel find gelofet : ein trauriger Umfanb für eine Gottinn Reuschheit. Und endlich, fo ift befannt, bag bie Diana ber Alten mit bis über bie Rnie entblogten Beinen und übrigens forgfältig bebeckt, abgebilbet murbe. Die unfrige bingegen erscheint fcbier gang: entbloßt, ausgenommen bie Beine bis über die Rnie nicht, die fo gar forgfältiger bedeckt find, als es fonft ben bem feuschen Beschlecht gewöhnlich fenn foll. Das ift febr arg. Selbst ber Medufenfopf ba unten, ber alles biefes theils beffer verfteben, theils beffer feben mag. als wir, scheint fein antiquarisches Erstaunen über biese so gang unmptholochologische Aufführung ber keuschen Gottinn zu aussern. Ja, was sage ich Erstaunen, er scheint über bem Anblick zum ersten Mahl ben Erstarrungstob selbst zu erleiben, ben er sonst blos zu verbreiten gewohnt war,

Sie scheint im-Begriff gewesen zu fenn, in den Reifrock, zur Schonung der Frisur, hinein steigen zu wollen, als sie ben der Repetition ihrer Rolle auf eine Stelle stieß, die diel oratorische Platung erforderte, wodurch sie aufgehalten wurde. Bielseicht war auch der Rock schon fest gebunden, und die oratorische Platung hat die von dem Rockband blos nach sich gezogen.

Da Nun

Mun ein Paar Worte gur Chrenrettung biefes armen Befchopfs. Es ift mabr, Sogarth bat fie für eine Bottinn ber Reufchbeit schlecht befleibet, wenigstens febr undianenmäßig. Aber bat bie Natur mehr fur fie gethan? Diana war schlank und groß, sie ragte überall um eine Ropfslänge bervor. Die unfrige bier ift unterfest und fleischigt, und ben biefer Lage ber Dinge ereignet sich ein febr wichtiger Umstand. Roof und Derg tommen bier einander um eine gange Spanne naber. Was bas arme und warme Berg brutet, gelangt bier noch arm und warm, wie es ift, jum Ropf, und eine geometrische Spanne wird zu einer morali=

moralischen Meile. D! Wohl allen ben aufgeschoffenen Sageren, ben benen bie warmen Machinationen bes Bergens Zeit haben, fich auf bem Meilenlangen Wege jum Ropf abgutublen! Es follen baber die langen Knochenspfteme, wo nicht allen, boch manchen Tugenben feit jeher viel gunfliger gewesen senn, als bie mehr aufammen gebruckten und überfleifchten. Much scheint Ihr Muge und bie gange Befichtsform bem Blick ungebilbet und rob, fo viele Blick - Ableiter sie auch aufgeklebt bat biefe Untersuchung zu ftoren, und überhaupt mehr Ceres als Diana, mag sie auch wohl ehebem auf bieser ober einer anbern Tenne etwas nußlicheres gebrofden haben als Blant-Berfe. D 3

Berfe. — Allein fo wenig lebrreiches und überhaupt febenswerthes biefe Bottinn fur ben Archaologen haben mag, fo scheint boch gerabe ihr jeßiger Babhabit vorzüglich ten Blick eines Dorf. Actaons auf fich gezogen zu haben, der linker Sand oben gum Dache bereinguctt. herr Freland glaubt, ber Rerl . fage bort oben, weil er vermuthlich bas Dach habe ausbessern follen; ich glaube, er fist bort feiner eigenen Befferung megen. Co find bie Ausleger.

Unmittelbar vor Dianen fist, noch zur Zeit ohne Blumen und Fullhorn, die Blumen Göttinn Flora und macht ihre Toilette. Die Kerze,

Reize, womit sie fich ben Ropf betalgt, hat sie so eben bem leuchter aus frischem lehm geraubt, ber umgefulen bor ihr auf bem Boben liegt. In ber Rechten halt fie eine Pfefferbuchfe \*), um Blumenstaub auf bas aufblubenbe Ropfchen ju ftreuen. Bum Tifch bient ihr ein Dedelforb, ber wenigstens ein Malter Korn fassen konnte, und biefer enthalt, wie man aus bem angebangter Bettel fieht, nichts geringeres ale die Jumelen (lewels) Der Gellschaft. Gin brennenbes licht, bas vermuthlich jum Ungunben D 4

Deigentlich a dredger, eine Buchse, Weht auf allerlen Dinge zu ftreuen, während fie im braten begriffen sub.

ben ber übrigen bereit ftebt, if fb nachlässig hingestellt, daß die Flamme besselben bas Strob, worein die Juwelen im Malter - Caffettchen gepackt find, ergreift, und nicht alein Die Juwelen (benn nach ben neufen Berfuchen verfliegt ber Demant im Seuer), sonbern biefes gange Pantheon mit allen feinen herrlichkeiten auffliegen machen wirb, wenn es bie Gottinnen nicht balb gewahr werben. Alfo hier glimmt fcon bie Rechestraftigfeit be Parlements - Acte von bem Schickfal felbst angefacht. Bor sich hat sie einen Spiegel steben, eigentlich ein bloges Bruchstud, und silbst biefes katoptrische Bruchstück ist nicht gang, benn es hat hier und ba bioptrische

trifche Stellen. Gleich baben liegt bas befannte Instrument, bas ber Mensch aus bem Bahn bes größten Thieres bes festen landes gu schneiben gewußt bat, um bie Biffe eines ber fleinsten bamit zu befampfen, ber elfenbeinerne Ramm. Und bennoch muß bier ber Streit hart und ber Sieg oft zweifelhaft gemefen fenn, benn 'er hat fich, wie man fiehe, wirklich einige feiner befren Babne barüber ausgebiffen. Bur Chre ber Blumengottinn muß man aber glauben, baß hogarth bier blos auf die Aphibes \*) giele, Die bekanntlich oft ben jugenblichen Macken felbst ter Roniginn ber Blumen,

D 5 .id

<sup>\* \*)</sup> Deutsch: Blattlause.

## I. herumftreichenbe

ich meine der Rose, bebecken. Durch tiesen nicht zu hintertreibenten Umsgang mit der ersten Zierde des Garetens, erhält dieses Ungezieser, so wie der Floh und die Erubenfliege, eine Art von Würde; es ist Ungezieser von Stand. In der Austerschale auf dem Korbdeckel liegt vielleicht gesalzene Pomadebutter, oder, wie einige glauben, Fatbe für die Blüthen dieses Köschens.

Hinter Dianen sieht ein Altar, an welchem sich ein Paar kleine Teufel um einen Krug-Porter boren. Daß es Teufel sind, sieht man blos an den hörnern, denn sehlten die an ihren Kapußen: so machte ein Paar solcher Köpfe und ein ein Altar eben keinen Contrast, wenigstens keinen ungewöhnlichen. Man wurde es sur ein Paar sehr bekannter Geschöpfe halten, die unter allen Himmelsstrichen gedeihen, und beren Naturgeschichte in zwen vortresslichen Werken bearbeitet worden ist \*). Die Gruppe sließt über von bitterer aber sast profaner Eathre, die jedem sogleich einleuchten

\*) Mamlich 1) In Ioannis Physiophili specimen Monachologiae
methodo Linnaeana, tabulis
tribus aencis illustratum cum
adnexis thesibus e Pansophia
P. P. P. Fast etc. 1783. 4. maj.
und 2) in Histoire naturelle des
Moines ecrite d'après la methode de Buffon ornée d'une
figure. a Paris 1793. 8vo.

ten wird, wenn er Relch ftatt Bierfrug fegen' will. Bur Chre hogarth's muß man aber ja bebenfen, baß ber Spott feine Menfchen, fonbern blos Satane in Menfchen . Beftalt trifft. Gegen ebr. liche leute batte Sogarth nie et. mas, benn er gehorte felbft mit barunter. Fur bas zwente trifft er nicht so wohl ben Ultar, als bas Commando an bemfelben mit geballter Rauft, und enblich fo ift bas Lifchden nicht einmahl ein Altar, fondern eine bloffe Ara. brauf liegt und fleht noch allerlen; ich glaube ein Stud Brob, ober mas es ift; ein Reldiglas, und etmas Wirginischer Wenhrauch, ber aus einer Pfeife aufficigt, bie vermuthmuthlich der Trinker, um mit beiden handen trinken zu können, so eben niedergelegt hat. Auch diese brennende Pfeise liegt ohne Deckel so, daß sie gewiß sallen wird, wenn der angedrohte Fauststoß in Erfüllung geht, und wird alsbann mit dem Lichte am Juwelenkasichen gemeinschaftliche Sache machen.

Weiter links, hinter der Ara, beschneidet nur gar eineinäugiges altes Weib einer Kage ihre schönste Zierde mit einer Scheere, vermuthlich um Blut zu dem Unheil zu gewinnen, das der Dolch, den sie am Mantel trägt, noch diesen Abend in dieser Tragicomodie sliften soll. Die Operation scheint der Alten Vergnügen zu machen, und es kommen über ihrem

ihrem ladeln ein Paar Lachgabne chen gum Borfchein, Die nicht reißenber senn konnen. Vermuthlich find es aber auch die Allein - Erben ber Reiße aller ihrer Beschwifter, Die schon voraus bahingefahren find. baupt ift in Diefer Gruppe viel Babnespiel; sie werben fast in allen moglichen Bedeutungen gewiesen und geblaft. Bon ber Alten um ihrem lächeln Holdseligkeit zu geben; von ber Rage um ju beißen; und von ber armen Seiltangerinn, die bas Schlachtopfer balt, um ihren Schmerz ju gerfnirfchen. Gie mird aber Mube haben damit ju Ctand gu fommen, benn die Rage hat nicht allein ihre Band mit ben Bahnen febr berb gepackt, sonbern auch, mit ben

ben Sinterpfoten bie leicht befleibete regionem hypogastricam berfelben, gleich über bem Feigenblatter - Buift, ben bas Mabden ale Befriedigung um die Bloge ihrer Beinkleiber tragt. Es ift unmaglich biefe Dulberinn ju betrachten ohne an den Laokoon ju denken. Richt- an- bie Gruppe im Belvebere, bas mare Beleidigung ber bochften Majeflat ber Runft, fonbern an ben launevollen Rupferfiich. worauf taokoon mit feinen Gob. nen burch Affen parobirt wird. Man' weiß nicht so gang genau was bie Alte vorstellt. Eine Bere schwerlich, benn bie fchneidet feiner Rage ben Schwang ab. Sie fonnte felbit in die Umflande kommen. Es iff

alfo mobil ber Beift, beffen auf bem Bettel gebacht wirb. Bare biefes, fo zielte ja wohl gar ber Dolch auf Selbstmord. Noch verdient die Deconomie ber Ulten ein Paar Zeilen. Sie schneibet blos bas Ende bes Zweige ab, und laft ben Sauptfamm, treg ber Parlements Mete, für fünftige Trauerscenen fteben. Dier murbe der lehrenvolle Eruster ausrufen: merft euch biefes, o ihr Deconomen! wenn er fabig gemesen mare feibst fo mas zu merfen. - Go viel von biefer Seite bes Stude, wenigstens von bem lebenden. Das Todte laffen wir noch. Ce foll aber auch noch erweckt merben, und hoffentlich nicht ohne Lee benserhöhung bes lebenbigen.

Binter

Binter ber Gottinn ber Reuschheit fteht eine Figur mit einer Crone, eigentlich einem Connen = ober Sonnenblumen = Ranbe aus Goldpapier, auf bem Saupt, die einen kleinen, auf einer Leiter ftebenden Umor anweißt, ein Paar Strumpfe berab zu holen ober zu wenden, die auf ben Wolken getrocknet werden. Diefe Kigur foll Jupiter fenn. Alle Ausleger versichern es, und es ist mahrscheinlich, weil fonst Jupiter hier blos auf bem Comobien Zettel fteben murbe. Sonft trocfnet unter ben Bottern befannt. lich Phobus die Basche, und ber Jupiter pluvius gibt sich blos mit bem Einweichen ab. Auch einen Phobus tonnte bie Bigur vorstellen.

Allein freilich ber Jupiter ber Alten ift schwer von binten zu erfennen. Alles liegt ben ihm an ber positiven Seite. Wenn er auch einmabl von der negativen angefeben, als Stier erscheint, und brebt blos ben Ropf um, so ist bas Numen sogleich wieder ba. leiber! fann biefer Stier nicht gebreht merben und mag also für einen Jupiter gelten. Also Zevs verschmäht bas Seil und hängt seine Basche an einer Donnerwolke auf. groß! So war es mit allem, mas er that. Ihm felbst hangt fie inbeffen hier etwas zu both, und um zu erfahren ob sie trocken ist, schickt er feinen febr befannten, geflügelten Diener hinauf, und biefer muß, troß

troß feiner Glugel, die Leiter nehmen. Auch im gemeinen leben vertreten oft Leitern bie Stelle von Siugeln ber liebe. Ja feine Blugel helfen ihm fo wenig, baß er fogar ben lesten nur noch brengolligen Sub mit großer Anstrengung ber Zeben verrichten muß. Jeboch bier ift So. garth fo gang mit vollem lichte gegen uns gekehrt, bag ibn jebe meitere Erflarung nur verhullen murbe. Dem Tone, worin biefes ganze Blatt componirt ift, gemäß, ift Amor hier weber blind noch natfend. Er sieht recht gut wo andrer Seute Strumpfe figen, und tragt bie feinigen fogar gewittelt.

Rechts hinter bem Schmuck. faftoben feht ein Madchen von Ea nicht

nicht schlechter Gesichtsbildung mit herabhangendem Haar. Es ist vermuthlich blos die Rickhaut der Truntenheit, die ihren Blick etwas trübt. Dieses ist die Sirene, wie man an dem Fischschwanze sieht, der durch ein Band um ihre Huste aufrecht gehalten wird.

Desinit in piscem mulier formosa superne.

Die Physiognomie ist wirklich National und unter dem gefunden Landode of Englands sehr gewöhnlich. In ihrer Rechten halt sie eine Bouteille, und ist, wie man sieht, im Begriff einer Mamfell d'Eon, die über Zahnweh klagt, und die sogleich der Gengenkand einer epineusen Untersuchung werden wird, einen Schlick Trost

Eroft zu reichen. Babrend biefe Baffer. Nymphe Branntwein schenkt, ift eine jugendliche Aurora, mit einem blanken Morgenstern vor hem Ropfe, beschäftigt, ihr unter liebevoller Bergiehung ihres Golbmunbchens einige Bafferinfecten au knicken, die am Halstuche hängen geblieben find. Der Stern leuchtet mit vollem Glang. Es ift noch febr fruh; bie Rothe grauet nur noch in biefem Auroragefichteben, und Phobus wird, mit Butlern ju reben, fein Feuer noch um ein glemliches naber rucken muffen, um biefes Bummerchen roth ju fieben. Daß eine Baffergottinn Bein ichenft, ift brollig genug. Man fonnte bie Figur jum Mushangeschild manchen Bein-**E** 3

Weinhäusern empfehlen, wenn es eine Beingöttinn wäre, die Waffer schenkte \*). Was ist denn aber nun bas für ein Geschöpf, das hier sein Zahn-

2) Das fo genannte Bierfchild, bas in manchen Gegenden Deutsch= . Jands, zumahl auf dem Lande. auch an Baufern aushängt, worin jugleich Wein, wenigstens Brannt= wein geschenkt wird, brückt in der That dieses freundschaftliche Bes nehmen zwischen Waffer und Wein ichon aus. Bekanntlich ift ein gleichseitiges Dreveck auf die Svipe gestellt, das Beichen des Baf= fere, bingegen bes Reuers. wenn es auf einer ber Seiten fieht. In dieser Lage verbunden machen fie das Bierschild. Mendels= fohns Thetis, die einen Bacz chus umarmt.

Zahnweh mit Branntwein zu töbten fucht, und meffen Beschlechts ift es? Wir beantworten die verfänglichste Frage zuerst. Es bedarf wohl nur einer flüchtigen Infpection, ju feben, daß es ein Frauenzimmer ift. Das lange Haar, die noch zur Zeit nicht abgewischten Schönpflästerchen, bie nicht zu verkennende Breite unter ben Buften hinter ber Rocktasche, Die gange Form ber Beine und Rnie und bie Rniehaltung, bie jedermann aus Untifen fennt, fegen biefes fchier außer allem Zweifel. Man bat von Seiten bes hembes objicirt. Aber ist benn bas Kleid auch weiblichen Befdlechts? Ein Frauenzimmer, bas einen Mannsrock anzieht, zieht auch wohl ein . Mannshemb an, wenn & A ManManschetten und Krauße nothig find. Sollen sich etwa bie armen. Teufel bier, benen es schon an Raum für bas fichtbare Decorum fehlt, noch gar bes unfichtbaren megen, eine unerhorte Gattung von hemben, ich meine bermaphroditische, anschaffen? Bor ihr auf bem Bette liegen Die Beinkleider, die sie anziehen foll. Ich fürchte fast, es ist schon ein vergeblicher Verfuch gemacht worden. Der Riemen ift gang aus ber Schnalle gezogen, jum Beichen, bag bie größtmögliche Beite noch zu flein mar, ober daß man vorläufig bie größtmögliche für bie einzige hielt, auf bie man rechnen barf. Es ist Thatfache, und jebermann, ber bie Untife auch nicht ftubirt bat, weiß es,

es, baß sich bas niedlichste Weib in ben Beinfleibern felbst bes vierschrotigsten Mannes um bie Lenden immer beengt findet, ja baß es ihr in bunbert Sallen gegen einen, obne bie gewaltsamsten Dehnungen und Gedankenstriche im Tert gar nicht einmahl möglich ift sie anzuziehen. Mit Beinfleibern im fügirlichen Sinn, ba fie bas Sinnbild ber Macht finb, und im Sauswesen fast so etwas bedeuten wie die fasces im Romifchen Staat, verhalt es fich freilich gang anders. Diefe ziehen bie verbeiratheten Damen einige Bochen nach ber Bochzeit nicht selten mit großer leichtigkeit an, und fie fiben ibnen vortrefflich. - Go viel über die erste Frage. Was ober Wen E 5 Stellt

fiellt benn nun aber diese Figur vor? Berr Breland glaubt, fie fen gu einem Banymed bestimmt, und ich glaube er hat recht. Der Wogel Jupiters unmittelbar vor ihm, erinnert von felbft baran, und Banpmebs Rolle follte billig immer nur von Madchen gespielt werden. Luftig ist es, aber wohl für unsern guten Runftler etwas ju gelehrt, bag man Gannmebs Rahmen gewöhnlich von yavveir und undog herleitet, mobon bas erftere ein freundliches Beficht zeigen und bas lettere fo viel als Rath bedeutet. Mun låßt sich aber wohl nicht leicht ein unfreundlicheres Gesicht machen, als hier Gannmed macht, und fein schlechterer Rath ertheilen, als er ertheilt.

ertheilt. Eigentlich ertheilt er gar feinen, fondern nimmt umgefehrt einen febr guten an. Es mare boch wohl möglich, baß Hogarth an fo etwas gebacht batte. Ein Mabler, auch wenn er gar feine Bucher lieft, nicht einmahl verbotene, lieft boch wohl einmahl ein mythologia fches, ober schlägt es wenigstens nach, wenn er einen Gegenstand zu bearbeiten gebenft, ber babin einschlägt. hier war es vorzüglich nothig, wo ein verfehrter himmel vorgeftellt werben follte. Sas aber nun ber Mann bie Sache nicht eigentlich ftubirt, fonbern nur etwa aus einem Worterbuche pro tempore erlernt, so ergreift er leicht bas minder befannte flatt bes befannkannten. Doch bieses nur im Vorbengeben.

Unten, in ber Ede rechter Banb, fist ber Abler, ber ben Bannmeb über bie Wolfen tragen foll. Es wirb ihm fauer werden, wenn anders ber unbehof'te, etwas schwere Patient binter ibm, Bannmeb ift, fo niege brig aud) hier bie Bolken gehen, und fo ftark bie Blugel bes Ablers find. Jeboch die Flügel ber Liebe dort im Hintergrund, die fich noch zu biefen gefellen werben, und ein guter Strick, woran bier fein Mangel ift, überwinden alles. Bobin tragen leiter und Strick, - und die Blugel ber liebe nicht ? Noch erägt ber Abler bier eine leichtere unb und angenehmere laft, als jenen Gannmeb, wiewohl in jeber Rudficht auch einen bochft unfreundlichen Rathgeber. Daß bier ber Abler ein Rind futtert, momit er fich vermuthlich felbft fattern murbe, wenn er etwas mehr mare als Pappebeckel, thut eine vortreffliche Wirtung. Es ift unmöglich, bas Riee' blatt von Ropfen, die hier contra firt find, ohne lacheln anzusehen. Im Muge bes Beibes, es fen nun Barterinn ober Mutter, Gebulb und mutterliche Sorgfalt; in bem bes Ablers brobender Unfpruch auf eine Portion, nicht vom Bren, sondern bom Rinde felbst; Beide auf ein fummerliches Rlumpchen von Mamfellen . Maffe bingespannt, bas nur blos

bios in dem dunkein Gefühl des Contrasts zwischen Raubvogel und Mutter zu leben scheint. Der Adler hat hier keine Krallen, aber dasür Frauenzimmer Füße. Der Unterschied ist nicht so groß, als er scheint. Es bleiben Fang Füßerchen wor wie nach, wenigstens wird das Schickal der jungen Haasen durch den Wechsel um nichts gebessert.

Run sind wir endlich so weit, als wir nothwendig senn mußten, um rewas Zweckmäßiges über die Aufsschrift bes Stücks sagen zu können. Sind dieses nun Comodianten ober Comodiantinnen? Ueber ben Ganymed haben wir bereits entschieden. Also blieben blos noch Amor,

Amor, Jupiter und die Teufel. Die letten sind wohl nicht aus dem fcbonen Befchlecht. Amor? O! ber gehort sicherlich bazu. 3ch glaube ber Gebrauch ift fo gar bergebracht, daß liebesgotter meistens auf ben Buhnen von Dabchen vorgestellt werben, und bas ift ein febr meifer Gebraud). Wenn ein Rnabe ben liebesgott ben uns vorstellt (ben uns, beißt bier: ben unfrer Bobe ber Conne): fo fommt gemeiniglich ju viel Bebeutung in die Rolle ober gar keine. Ich habe beides gesehen, und ba hat man bann zwifden leerem Puppenspiel und amour à la Grenadière ju mablen. Singegen erfullen bie fleinen Mabchen gewöhnlich die Rolle gang.

gang. Gie lernen in Maturangelegenheiten, moben überhaupt Biffen sehr entbehrlich ift, die Form viel früher kennen, als die Materie, und find schon bann so richtia, so consequent, daß bas ermachsene Madchen ein Jahr nach der Confirmation nichts weiter nothig hat, als die bisherige . tauschende Hulle nun nur noch im Beift und in ber Bahrheit zu begiebn. Der Rnabe, wenn er wirtlich mannlichen Geschlechts ift, muß immer wiffen, ebe er thut, und wie kann ein folches Geschöpf bas wiffen muß, mas es thut, bie liebe vorstellen? Huch, sollte ich benten, mare, ben biefem Militar, ber Sieg eines blos simulirten Knaben immer fichrer und allgemeiner. Hier siegte

siegte er mit bem, was er ist, und bort mit bem, was er bebeutet. Also auch unser Amor könnte wenigsstens ein Mädchen senn. So wären benn nun alle Personen, Frauensimmer, bis auf Zevs und ble Teufel, und so Hogarth's Aufschrift so gut als gerechtsertigt. Denn ein Beichtvater und ein Paar junge Versucher machen doch sürwahr ein Nonnenkloster noch nicht zu eisnem Mönchstloster.

Dieses ware ber Knoten gelöst. Zerhauen ist er auch hier viel leichter. Comobiantinnen, die sich ankleiden. Recht gut, könnte man nur sagen, alle die hier im Unstelben begriffen sind, sind auch blos

## I. Berumftreichenbe

54

blos Comobiantinnen. So liefe am Ende die ganze Ausschrift auf etwas sehr gemeines hinaus. — Auf ein Titulchen, dergleichen man Sachen gibt, und Personen sich sogar geben lassen — aus allerlen Absicht. — Was könnte aber hier die Absicht gewesen sehn? — D ich habe zu lange über eine Nesbensache geredet. — Man frage den Vorf-Actaon, der weiß es gewiß.

Ehe ich weiter gehe, erlaube man mir eine kleine Betrachtung. So entscheibend ich auch hier über bas Geschlecht bes Ganymed gesprochen habe, so ist es boch wirklich blos in ber Absicht geschehen, um auch

auch einmahl fur biefe Seite ber Frage alles ju fagen, was sich, wie ich glaube, bafur fagen läßt. Conft find einige Ausleger, und barunter auch Richols, gerabe für bas Begentheil. Er fieht in bem Muge ber fleinen Girene etwas mehr, als blos medicinisch dirurgische Erdftung, namlich liebe. Ware biefes: fo ift es freilich ein brolliger Unblick einen liebhaber, in einem folchen Aufzuge, vor feiner Geliebten fleben und über Zahnweh flagen zu feben, und ber Dienft, ben Aurora bem Mabchen ben ber Entrevue erweißt, erhöht die Scene noch mehr. ungenannte Erflarer bingegen, ber, wie mich bunkt, meiftens febr gut trifft, fagt nur ein Paar Borte bier-Я 2

bieruber, und tiefe find gang für meine Appothese. Ich greife übrigens bem Urtheil ber lefer in nichts Ein Theil tes Wergnugens, bas bie Betrachtung ber unfterblichen Werte unfers Runftlers gemabrt, bangt, fo wie ben ber von Werken ber Natur, mit von ber Uebung eigner Rraft ab, Die noch baben fatt findet. Mich wenigstens hat nicht so wohl bas gang Unverfennbare in bem Big und in ber Laune bes Runftlers feit vielen Jabren an feine Werte fo fehr gefeffelt, als bas leicht verkennbare und das wirklich verkannte. Wer fuchen will, findet immer noch mas. Vielleicht mar es auch gerabe biefer bem Runftler fo vortheilhafte Reig,

ber

ber ihn abhielt, selbst einen Commentar über seine Werke zu schreiben, so oft er auch von seinen Freunden beswegen angegangen wurde, und so oft er es auch zu thun versprochen hatte. Er hätte sicherlich daben verstoren. Um etwas für recht tief zu halten, muß man nie erfahren wie tief es ist.

Jur Rechten ber Göttinn ber Nacht, wo es wirklich im Ernst etwas dunkel ist, ist allerlen Muthwillen zusammen gedrängt. Auf einem sansten Kissen, dergleichen man auf den Englischen Kanzeln sieht, (a pulpit-cushion) ruht eine Bischoffsmüße aus. Die Bibelsprüche und Catechismuslehren, die sonst K3 barin-

barinnen wohnen mochten, find fort, und Comodien und Farcen haben fie bafür, wie Sperlinge ein Schwalbennest, bezogen, und vermuthlich auch die ersten Bewohner heraus ge-Darneben fteht eine laterne von ber Art bie man' im Englischen dark lanterns nennt, eine Blendober Blind-laterne mit einem Dreb. bedel. Id habe fie oben ber Bot. tinn ber Macht bengelegt. fle aber nicht vielleicht jur Bischoffsmuße gebort, und auf bie beilfame Mifchung von Hicht und Finsterniß Bingielt, die ju allen Zeiten aus Leuchten mit biefem patentifirten Drehbeckel hervorstromte, ober ob Diogenes bie seinige einmahl ben einem Bifchoffe bat fleben weiß

weiß ich nicht. Gleich baben bat bie Nacht einen bichten Nebel niedergeschlagen. Es ist eine ber marmen Saarwolken, unter welchen in Eng. land die Sonne bes Rechts, wenn fie im Dienst ift, mit ungemeiner Unmuth hervorlachelt. Das Jus, wie man fieht, wohnt jest nicht barin. Bielleicht ist sie das Interimsnest ber Räschen, wovon das eine sich mit bem Reichsapfel bas andere mit ber Enra amufirt. - Alfo Politik und Dichtkunft. — Es ift nicht unangenehm Runfte und Wiffenschaften fo behandelt zu feben und zum Gluck auch nicht fehr felten. Die fleine Dichterinn thut, wie man fieht, einen Sehlgriff. Unftatt bie Saiten ber leger ju rubren, pfotelt 8 4 unb

und fragt sie blos an tem Resonang. Horn \*) und mit wie vielem

\*) Ich weiß nicht ob es allen Dich= tern und Dichterinnen bekannt ift, mas diese Enra eigentlich ur= fprunglich mar. Nichts weiter als ein Dehfenfchabel, zwischen beffen hohlen Sornern Bermes vier Saiten aufspannte. Nachber entfernte fich biefes Inftrument in Griechenland und Rom im= mer mehr und mehr von seiner ersten Korm, und ward so das Sinnbild bichterischer Begeisterung und das schönste Attribut des De l= phischen Gottes. Balb bar= auf aber fieng es, nach bem uns begreiflichen Willen des Berhang= niffes und ber Mobe, an fich nach und nach feiner urfprunglichen Form wieder zu nabern, jett

Unstand mischt sich nicht die fleine Staatsfünstlerinn in bie Regierung ber Belt! Beibe verbienten unter bie Buchbruckerftochen aufgenommen zu werben, um bamie bald einem Bedichtchen bald einem politischen Traumchen in gewissen Journalen die Hiche aufzubrucken.

Moch erblickt man ba einen Strick. Es ift eigentlich ber Strang (the halter), und desmegen liegt er fo nah ben ber Reprasentantinn ber Juftig. Einem Deutschen tonnte biefe .85

'Erflå.

jest sollen wirklich schon wieder in Deutschland einige im Gange fenn, die vollig klingen wie Saiten zwis fchen den Bornern eines Dobfen= fchabels aufgespannt.

Erflarung gezwungen icheinen , bem gemeinen Wolf in England ift es bie naturlichste von ber Welt. Obgleich in London mehr mit Stricken gebunden, gepact und gezogen mirb, als an irgend einem Ort in ber Chri-Renheit, fo erweckt boch ein etwas furger dort leicht die Idee von rechts licher Absicht. Das macht, ben uns fieht man felten benten; bort gehort es mit unter bie Circenses. Roch liegt ba allerlen Berathe gu Lafchenspielerkunften umber. bas auch Facultats - Meubeln find? Schwerlich. Denn wie konnte Sogarth wiffen, bag man auch ba aus ber Tafche spielt?

Moch ein Bort von bem gerbrochenen En auf ber Bettbecke.

Einer

Einer ber herren Ausleger glaubt, bie Eper überhaupt lagen ba, um vermuthlich die Stimme ber Girene bamit ju fchmieren und abjuflaren. Wenn ein Ungluck (wozu bie unglucklichen Einfalle auch geboren) fenn foll, fo muß es fich immer fügen. Schwämme bas arme Mabchen nicht gerabe jest ben ber Bettlabe, so mare biefer Ginfall nie gemorben. - Rein! Es zielt offen. bar auf die Cochonerie dieser leutchen. Bas für eine Bettbede, auf welcher ein Bentrag gur funftigen Mahlgeit schwimmt, und mas für eine Mahlzeit, mozu bie Bentrage von ber Bettbede geschöpft werben muffen! Wenn überhaupt in einer Haushaltung, wo alles überall ift,

ift, noch Abtheilungen gedacht werben können, so mochte in biefem Winkel, aus allerlen Umftanden zu schließen, bie Ruche und Speifekammer seyn.

Binter ber Aurora fieht man ein Dagr Meeres. Bellen mit Rurbeln und Zapfen, wie es fich gebort, im Arfenal zwischen einem Triumphbogen von ber einen, und einer Trommel, einer Trompete und einem stumpfen Rehrbefen von ber anbern, rubig aufgeftellt. Mare pacificum im ftrengsten Ber-Die Bogen, Die im Dienst fonst horizontal liegen, steben bier fast vertical, damit die Gottheiten nicht barüber stolpern, ober sich die Schienbeine baran entzwenftoffen. Und bas qute,

gute, ichuchterne Sausthier, bie Gluckbenne, die sonst schon so angstlich jammert, wenn nur eins ihrer Stief. Tochterchen, ein Entchen, fich auf eine Pfage wirft, fieht bier mit ber Rube einer See- Meve gu, wie ihre achten Kindlein von Belle gu Belle bes Wogebonnern. ben Meeres binanflettern, als mare es eine gemeine Buhnerleiter Oben unter bem Dache sieht man einen Bagen mit Drachen bespannt, wovon ber eine unfern Actaon guruckgischen zu wollen scheint; an ber Seite Fahnen und Standarten, neue und alte, Brittische und Romische mit ber bas Bange fronenben Aufschrift: SENATVS POPVLVSQVE RO-

MANVS.

Was sonst noch da herumsteht und liegt; Geruftbocke, Mahler . ober Beigbinder - Zeug, landliche Scenen frisch vom Borftenpinsel ber, ift febr verständlich. Jedoch verdienen noch gwen Artifel unfere Aufmertfamfeit; ber Dradjenwagen, und bann die zwen Figuren bie bort oben, hinter bem Bund Stroh steden, wie schon gestohlener Hausrach, ober wie ein Paar Bergen, Die fich einander noch erft bestehlen wollen. Bon bem Dradenwagen glaubt Berr Irefand, es fen ber Bagen ber Debea. - Mun freilich zu etwas muß er gebraucht werben. Aber warum fleht er gerade da oben? Man kann nicht antworten : weil unten fein Plas mar : benn, wenn auch unten fein Plas für

für ben Drachenwagen gemesen mare, so war body ba oben Raum genug für einen brolligen Ginfall, und ber ftedt auch gewiß noch bahinter. Spieen bie Draden Feuer (und bas follten alle Trauerspiel Drachen, jumahl auf Dorfern ober in fleinen Stab. ten und manchen großen, von Rechtswegen), fo batte sie schon allein beswegen hogarth so nah ben bas Stroh und bas Dach paden tonnen. Aber fie gifchen falt. - Bare es nicht wieberum ju gelehrt, fo murbe ich glauben, es mare ber Dagen ber Ceres ober ihres Tripto-1emus, ber befanntlich auch von Drachen gezogen wird. 3ch habe, gleich benm Eingange, biefe Scheune gang unwillführlich ein Deiligthum ber

ber Ceres genannt. Der Ausbruck ift febr alltäglich. Wie wenn alfo Ceres ben der Ankunft fo vieler boberer Bottheiten batte aussteigen, und bas Dachftubchen mablen muffen, fo wie manche leute in ben leipziger Meffen, wenn bie Botter antommen? Betraide und Drefchflegel mußten ben Seite geschafft werben, und bort oben liegen fie auch wirklich benfammen. Aber ift bas nicht Ceres mit ihrem Dreschflegel Triptolemus? Doch genug; vielleicht finden die lefer etwas befferes.

Das verliebte Parchen hinter bem Stroh und ber Jahne, ift ber arme, arme Debipus mit feiner Jocafta. Es fleht oben barüher gefchrieben.

Trus-

Erusler, ber nicht leicht einen Menschen übertrifft, bat fich bier wenig. ftens felbft übertroffen. Er glaubt, hogarth babe hierdurch auf das blutschanderische Leben dieser Comodianten angespielt. Was bas für ein Ginfall ift! Ber ben Bogarth nur etwas aus dem Gangen fennt, ben wird fein Gefühl lehren, bag er ummöglich, in einem Stud, bas gang bem unschuldigen lächeln gebeiligt ift, mit einem Gebanten hervorfommen fonnte, ber mit einem Mable burch bas abscheuliche, mas er entbalt, allen Eindruck storen wurde. Sind biefe Leute Blutschander, so lacht fein Mensch mehr über sie, man verabscheut sie. Blutvergießer find fie wohl, wie wir gefeben haben, abet G

aber febr unschuldige, und Gunber mogen fie wohl auch fenn, aber gewiß febr gutmuthige, arme Gun-Die Sache verhalt sich fo: was bahinten steckt, ift ein Decorationsstud jum Debipus bes lee. Berr Dichols mertt an, baß fich benm zwenten Act biefes Trauerfpiels folgende Beifung für ben Decorateur befande: Die Bolfe, melche bie Saupter ber Figuren umgiebt, erhebt fich; es zeigen fich Kronen auf benfelben, und oben barüber glangen in großen, golbenen Buchftaben, bie Rahmen: OEDIPVS und JOCASTA. Dies fes Scenenstuck ift nun aus Mangel an Raum babinten bin geworfen wor-

ben.

ben. Da aber Hogarth schlechterbings nichts aufs gerathe wohl thut, und, was er wegzuwerfen scheint, immer mit Absicht wegwirft: so hat er freilich, etwas muthwillig, die beiben Leutchen sich bahinten hin vertriechen lassen, als schämten sie sich.

Wenn man das Flattern verschiedener Gewänder in dieser Scheune betrachtet: so läßt sich die Richtung eines Zahnweh. und Schnupfenlüstschens, das hier wehet, leicht verzeichenen. Es scheint durch eine Deffnung neben ber rosigen Ehrenpforte seinen Einzug zu halten; wird, nachdem es einen kleinen Abstecher nach der Zahnwehseite Gannmeds gemacht hat, im Gewande der Aurora zum Go

Morgenlüstchen; spielt am hellen Tage etwas muthwillig mit der keuschen Göttinn; und theilt sich hierauf in zwen Ströme, wovon der linke das Gewand und den Busen der Juno sächelt, und von dieser Seite das Frene sucht; der rechte hingegen trocknet im Vorbengehen etwas Wä-sche und retiriret sich oben zum Dache hinaus.

Da wir nun bieses Blatt beschaut haben: so ist es vielleicht nicht ganz unnüß, es auch einmahl einen Augenblick zu behorchen. Da eröffnet sich gleichsam eine neue Welt von Ordnung und Harmonie. Das Säuseln des Windchens und das Rieseln in Alexanders Helm auch

auch für nichts gerechnet, so fallen hier in die Ohren: die hochtonenden Blankverse ber Juno zugleich mit benen ber Diana, unterflugt burch' ben Gefang ber leibenben Rage und ber Sangerinn die sie halt. dann die Berhängniß = Befehle des Donnergottes über ein Paar feuchte Strumpfe, im Accord mit bem damn ye bes Teufels ben ber Ara (wenn anders biefes Blickwort für den Teufel ein Fluch ift), und enblich bas Zahnwehgewimmer, wieberum im Zusammenklang mit ben Rlagetonen ber fleinen Nachtigal, bie ber Abler mit Mehlbren futtert. Bare hier ein gebielter Boben, fo wurde ich noch die kleine, muntere Raporitinn in Erinnerung bringen, Die **(3)** 3

## I. Berumftreichende

74

bie ben Reichsapfel wälzt, bas ift eine gar unangenehme Sache für Augen und Ohren, wenn die Favoritfäßchen mit ben Regierungsinsignien spielen.

britten Sinn wollen wir ruhen lassen. Leiber! hat Hogarth mehr als einmahl sehr schlecht für die Ruhe desfelben gesorgt. Vermuthlich weil er auch zugleich für die Gemuthsers gögung einer Classe von Menschen sorgen wollte, die etwas andere Gemuther und etwas andere Definitionen von schön en Kunsten haben, als wir. Selbst dieses Blatt ist nicht fren von diesem Muthwillen, oder eigentlich dieser Ungezogenbeit.

beit. Ich fürchte meinen Cenfor und schweige baber. Die leser vertieren ohnehin nichts daben. Es betrifft blos eine kleine Insel, und die mag dann ohne Schaden unbestanntes kand bleiben, wie so manche andre Insel auf der Welt, die unendlich viel größer ist.

Das Original Gemählbe bieses Stucks ist gegenwartig in bem Besiß eines Herrn Wood zu Littelton, der nicht mehr als 26 Guineen basür bezahlt hat. Herr Riepen hausen hat hat Hog arth's Copie dieses Mahl nicht umgezeichnet, und das, wie mich dunkt, mit sehr vielem Recht, Denn erstlich fällt nun das Licht wieder von der Linken ein, wie es

fich gehört; zwentens schneibet nun bie alte Frau an ber Rage mit ber rechten Hand, und brittens naht Die Gottinn ber Nacht mit ber Rech. ten. Satte man auch annehmen wollen , Sogarth hatte ben ber Alten feine Absichten gehabt, ihr bie Scheere in die linke zu geben: so war er boch gar ber Mann nicht, ber von einem fo fehr mittelmäßigen Ginfall amenmahl auf einem und bemfelben Blatt Bebrauch batte machen fonnen, und viertens fommen nun Ganpmeds Knopflöcher auch wieder an die linke Seite. Wollte man auch ba sagen, ber Rock ware ein gewenlieber himmel! was für Unsinn ließe sich nicht burch eine solche Bermenevtit rechtfertigen!

Der

Der Bonfens verschlingt alle Diese fleinlichen Partial - Sprotheschen mit einem Mable, und fagt: \$ 00 garth bat fich bie Mube nicht genommen feine Copie umzuzeichnen. Go fommen auf manchen feiner Blatter Personen vor, die ben Degen auf der Rechten bangen haben u. f. w. Aber freilich man muß fich in acht nehmen, benn einige bat entweber Sogarth mirtlich umgezeichnet, ober sie find nie Gemählbe gewesen. Co verhalt es fich gleich mit bem zwenten Blatt biefes Defts; ba figt ein Mann, ber im Original ben Degen auf ber linken bat, biefes mußte umgezeichnet werben. Auch hat er zuweilen feine befondern Absichten: 3. B. in **6** 5 feinem 78 I. Herumffreich. Combbiantinnen 2c.

feinem Faulen und Fleißigen, legt ein Kerl vor Gericht einen Sid ab und baben die linke Hand auf die Wibel. Dieses ist Borsas, benn gleich baben schreibt eine Gerichtsperson mit der Rechten.

## II.

Die

Punsch = Gefellschaft.

.

## II.

A Midnight modern Conversation.

Eine gesellschaftliche Mitternachts : Unterhaltung im neusten Geschmack:

ober

Die Punsch : Gefellschaft.

Diefe geistvolle Darstellung einer Gefellschaft, bie sich zu einem betrachtlichen Grad von Geistlosigkeit herab-

berabgetrunken bat, ift so wohl in England als Deutschland eines ber befannteften Berte unferes Runftlers. Ich habe felbst bas Original an Orten angetroffen, wo fonst bergleichen Werke nicht leicht binkom. men, und ber Rachstiche find febr viele. Unter biefen befindet fich ein febr moblgerathener, verfleinerter mit einem Gebicht: The Bacchanalians; or a Midnight etc., bas herrn hogarth, vermuthlich mit beffen Erlaubnig, jugeeignet ift. Huch hat ein gemisser Dichter Banks eine verkleinerte Copie biefes Blatts einem feiner blepernen Bebichte als Schwimmfiffen angebunben, um es auf bem Strom ber Zeit oben gu halten, und er hat feinen Endzweck erreicht:

Band flott gehalten haben. Um diese Beit erschien auch ein Pamphlet unster der Aufschrift dieses Rupferstichs, und man hat den Inhalt desseiben unter eben diesem Titel auf das Theater gebracht, wenigstens als eine Scene. Daß man endlich einige Gruppen durch Wachssiguren in Lesbensgröße vorgestellt und in der Welt herumgeführt hat, ist bekannt.

Bas biefer Vorstellung so viellen Eingang verschafft, ist wohl bie große Verständlichkeit berselben, im Ganzen wenigstens. Es ist namlich allgemeine Natur bes Menschen, in dem Zeitpunct gezeichnet, da es dem Meisterstück der Schöpfung gefällt,

fällt, seinen Rang etwas zu vergeffen, und burch Trunkenheit ein Paar Staffeln gegen bie Bestien berab ju fteigen, ober gar ben Beflien zu verstatten ein Paar über es binauf zu treten. Gemischter fann wohl nicht leicht eine Befellschaft ohne Frauenzimmer gedacht werden, als diese. Es finden sich hier nicht allein beutlich bie Glieber aller vier Facultaten, fonbern auch ber Mahr. und Behrstand hat bier feine Reprafentanten. Und bann hat sich noch ein Patron eingeschlichen, von bem man nicht recht weiß, mas er ift, Pasquillant, Aufruhrprediger, Poëtaster ober Spigbube; vielleicht, nach Erforberniß bes Beutels und ber Zeiten, etwas

etwas von allen vieren. Man finbet hier die mannigfaltigen Wirkungen ber Trunkenheit, nach ihren verschiebenen Grabationen, meisterhaft bargestellt, von bem Beifilichen an, bet feine Bigilien noch immer mit einiger Befonnenheit halt, bis zu bem Officier, ber auf bem Schlachtfelbe bleibt. Es fehlen hier nur noch ber Banfer und ber liberale; bie Menichen . benen man Meffer und Degen, ober benen man bie Borfe wegnehmen muß, bamit fie nicht bie gange Belt ermorben ober befchenken. Alles biefes ift ohne Uebertreibung ausgeführt, und hierin liegt ein Hauptgrund ber Dauer von Sogarth's Berfen, und vielleicht von allen Werken ber B Runft,

Runst, die dauern. Eigentliche Caricaturen verdanken ihr kurzes leben
gemeiniglich irgend einem Parthepeiser, oder wenn ihnen je ein längeres zu Theil wird, der Geschmacklosigkeit. Mit ersterem, der ihr Schuspatron war, sind auch viele Hogarthische wahre Caricaturen
hingestorben, und die wenigen, die
noch übrig sind, leben blos noch unter der kümmerlichen Obhut der
lestern.

Die Uhr weißt hier auf vier, und der helle Tag spiegelt sich schon auf den Bouteillen, den Trinkgläsern und den — Augen, wenigstens unter eilf Paaren auf Einem. Es ist vier Uhr des Morgens nach nach ber Sonne. So muß jeber denfen, ber bas Blatt ansieht, aber hogarth bachte sicherlich noch et. was anderes. Es ist namlich hier wirklich Mitternacht, und bie leutden find noch erft willens gu figen, ober mit unter auch ju liegen, bis an ben Morgen, und bamit hat es noch vier bis funf Stundchen Zeit. Diefes bangt fo zusammen. England, worunter hier immer vorzüglich tonbon verftanben wirb, hat man, fo wie in ber gangen Belt, eine Sonnenzeit; nach Diefer richten fich bie Uhren. Außer Diefer giebt es aber noch eine andere, Die von biefer gang verschieben ift; man fonnte fie bie Ungeit nennen, und nach ber richten sich - bie Men-**5**) 2

Menschen. Dach ber lettern werben nicht wenige Geschäfte von ihnen abgethan, vorzüglich aber alle bie, woben Tifch und Bett in Betracht tommen. Mit biefen namlich wirb fich verbunden, und von biefen wird fich geschieben, blos nach Stunden ber Ungeit. Im Jahr 1735, ba biefer Rupferstich erschien, lief also, will hogarth fagen, bie mabre Sonne ber Sonne ber Ungeit um pier Stunden por. Es mar um pier Uhr des Abends Mittag, und so um vier bes Morgens Mitternacht. Seit jener Zeit aber haben sich bie beiben Sonnen gar febr viel weiter von einander entfernt. Das so genannte große Frühftuck gieht fich jest weit über ben wahren Mittag

bin=

Sinaus, fo wie bas große Mittageffen weit in bie Nacht. Beil es aber doch mitunter noch immer Menschen gibt, die ben ihren Berrichtungen noch eine beffere Zeit benbehalten, fo entstehet baburch gumeilen ber feltsamfte Contraft. gende Unecbote ift mir von einem Freunde verburgt worden, ber fich in London befand, als fich die Geschichte gutrug. Der gegenwärtige Minister Pitt, ein großer Berehrer ber mabren Zeit und bes alten Styls ber gesunden Bernunft, mo es einem Minister möglich ift, ibn bengubehalten, murbe von ber Berjoginn von D \*\* auf einen Abend um gebn Uhr mabrer Zeit gum Mittageffen (dinner) eingelaben. D 3

ben. Der Minister ließ bedauern, baß er die Gnade dießmahl nicht haben könnte auszuwarten, weil er an demselben Tage um neun Uhrschon zu einem Abendessen (supper) engagirt sen. So etwas trifft; einen Hieb wie dieser, hatte schwerlich der vereinte Wis von For und Sheridan parirt. So viel von der Zeit, die hier die Geschäfte regulirt; nun etwas von den Geschäftesträgern und den Geschäften im Raume.

Buerst fällt in die Augen, wie berbes, schwarzes De braifch unter profanem tatein mit Didotischen Bleichern gedruckt, der Pastor, vermuthlich minder Schriftge-

lebr.

lehrter als Pharifaer, intem er fich nicht einmahl scheut, ben biefem mitternachtlichen Belag in feinem Amtshabit (Cassock) zu erscheinen. Inbessen ift er nun auch jur Frubprebigt, wie man fagt, fir und fertig. - Es ift nicht unangenehm zu feben, wie hogarth ben Stanb dieses Mannes auch so gar bier Ein Stumper hatte gewiß. etwas luftigeres geliefert, bas ift etwas febr viel leichteres und verächtlicheres. hier ift mehr. Huch wußte ich mich feines Runfimerts bes 211terthums ju erinnern, worin Dajestät und Ernft mit Umständen gepaart, bie mit beiben vellig unvereinbar scheinen, fo gang ohne Berluft ausgebruckt worben maren, wie \$ 4 bier,

bier, als etwa im Ropfe Jupie ters, wo er auf einem geschnittnen Stein als liebhaber ber Europa vorgestellt wird. Rein Pabft unb kein Erzbischoff, ber sich nicht schämte betrunten ju fenn, murbe fich fchamen durfen es fo ju fenn, wie biefer Auserwählte. Mit welcher Burbe er nicht rührt und schöpft und mischt und raucht! D! es hilft, wenn man bie Mienen und ben Korper überhaupt tagtäglich einige Stunden nothigt Burbe und Anftanb gu halten, mahrend ber Beift entweder bas Gegentheil machinirt ober nicht ben ber hand ift. Sie lernen am Ende ben Dienft allein verfeben; so wie gut zugerittene Dragonerpferbe bie Schwenkungen noch mitmachen;

machen, wenn ihre Reiter langft hinten im Graben liegen.

Man behauptet allgemein, bie meisten Ropfe auf biefem Blatte fenen Portrate, und ich glaube es, weil hogarth ausbrucklich fagt \*): es fen nicht mabr. Inbeffen bat fich unter allen nur bie Bedeutung S) s bon

\*) Oder burch die Berse sagen lagt, die unter dem Original fteben, aber, wie man wohl zu mer= fen bat, erft einige Beit nach ber Bekanntmachung bengestochen worden find, wo ihm die Deutungen Berdruß zu machen anfiengen. Die beiden erften Beilen beißen :

Think not to find one meant resemblance here:

We lash the Vices, but the persons spare.

von breven erhalten, und selbst biefe mit einiger Zwendeutigkeit, die sich nun nach einem folchen Zwischenraum von Zeit nicht mehr berichtigen läßt, zumahl da sie Hogarth selbst so lange als möglich zu unterhalten gesucht haben wird.

Auf Aehnlichkeit mit diesem Kopf machen zwen Personen Anspruch, ein gewisser Pastor Ford und ein andrer Nahmens Henley, sonst schlechtweg auch Orator Henley genannt. Ersterer war einige Zeit Capellan ben Lord Chesterssteld als englischem Gesandten im Haag, und D. Johnson \*), bessen

<sup>\*)</sup> Boswell's Life of Dr. Johnson Vol. 2. S. 263. An dieser Stelle wird

bessen Bekannter und Verwandter er war, redet von ihm als einem. Manne

> wird als ansgemacht angenom= men, daß Ford ber Mann fen, ber hier erscheint, auch erzählt, daß er nach seinem Tobe einem Auf= marter in einem Gafthofe gwen= mabl erschienen fen, aber nicht als ausgemacht. Die Borte, worin Johnson Forde Character gibt, find gang diefes, wiewohl fonft redlichen Bethruders mur= big: I have been told he was a man of great parts; very profligate, but I never heard he was impious. Das flingt boch, zumahl von einem Paftor gebraucht, fast als wie: ich habe gehort er fen zwar ein Wolf ge= wefen, aber nie, daß er ohne Schafe = ober Schafertleib umber gegangen sep.

Manne von großen Talenten, aber ben verworfensten Sitten. Er hatte eine bekannte Saushaltungsregel auf Deconomie bes guten Nahmens angemit viel balt man Saus, mit wenig fommt Nach Sir man auch aus. John Samfins, bem befannten Berfaffer einer Lebensbefchreibung D. Johnson's bingegen, ift es ber fo genannte Redner Benlen, ein bamable bekannter febr popularer Prediger : eine Art von Sachmann, ber in einer niebri. gen, fast pobelhaften Sprache, eben nicht immer gang schlechte Dinge fagte und vielen Benfall fand. Gir Johns Ungabe wird burch ein Portrat unterstüßt, bas man von biefem De no

Benlen hat, wo er vorgestellt wirb, wie er ein Kind tauft, und offenbar mit bemfelben Beficht. Doch biefes fummert uns hier wenig. Conberbar aber ist es allerbings, das sich au bem Bilbe eines Paftors, ber in vollem Amtehabit, noch Morgens um vier Uhr im Punfch rubert, zwen Mehnlichfeiten in England gefunden baben, obgleich bas Beficht besfelben so wenig verhullt ift, baß es vielmehr in vollem lichte und gleichfam als ber Mittelftein vom herrlichsten Baffer in bem Brillanten-Ringe um die Tafel erscheint, ja bie eigentliche Blorie des Ringes felbst ist. So etwas fest wenigstens voraus, bag, wenn bas Beficht bebedt gewesen mare, fein fleines Competenten. tenten - Gebrange entstanden fenn murbe.

Bunachst gur Rechten fteht (noch gur Beit) ber Borfanger unb Bortrinfer a latere; unter biefen Umftanben eine Art von Rufter. Er bat feine eigene Peruce abgenommen und front bamit bie Rrone feines murbigen Oberhaupts. Raum für zwen Ropfe zielt mahrscheinlich auf die ebenfalls doppelte Bischoffsmuge (mitre), und fo fonnte bie ausgebrachte Befundbeit fenn: auf ein baldiges Bisthum fur ben herrn Da. ftor! Deben biefem figt nun offen. bar ber englische marchand de Droit. Das Jus virumque, menigwenigstens Recht und Unrecht, bammert noch aus ben zwenerlen Mugen, auch fist tie Perude so bop. belt und so zwenerlen ba, als nur etwas einfaches sigen fann; boch scheint die linke Seite Rechts. Seite zu senn, wie man finden wird, wenn man die rechte mit bem Finger bebeden will. In ber einen Sand balt er bie Dofe, und in der andern ein Glas Dunfch. boch icheint Buribans Efel bier für bie rechte Seite gestimmt. Es laßt wenigstens als habe fein frebenbleibenbes lacheln einigen Bezug auf die Rebe feines Nachbars jur Rechten, der vielleicht einen Kall vorträgt, moben etwas zu ver-Dienen ift; allein er bentt nicht mehr;

mehr; ober, wenn er benft: fo ift es nur fo, wie leute noch in ben Baben fühlen, benen man bie Beine langft abgenommen hat. Auch zu biefem Portrat hatten sich, drollig genug, zwen Personen gemelbet. In einem folchen Lande ist es wenigstens gut Satyren zeichnen. Der eine mar ber nachherige Großcanzler Lord Morthington in feiner Jugend, und ber andere ein gewiffer Rett. leby, ein bekannter Abvocat, Procurator und vorlauter Schreper an ben Gerichtsschranken zu lonbon. Der erstere hat aber seine Anspruche jurud genommen, und ber lettere fam in ben ungeftorten Befig, und fonnte fich fein Portrat, wenn er wollte, faffen laffen. Der Ruf biefes Dop.

Doppelten stieg bis zur Famosiedt, und er erhielt baher auch eine nicht unbedeutende Rolle in der Causidicade (the Causidicade), einer ehemahls sehr gelesenen Satyre, die wohl auch einmahl in Wien oder Beglar einer Deuts schen Bearbeitung und des Drucks in Germanien oder Altona würdig märe.

Dieses waren zwen Facultas ten. Jest kommen wir, durch einen kleinen Sprung um den Tisch, gleich zur Oritten dem Range nach.

Diese wird hier durch bas Befen reprasentirt, bas im Borgrunde an ber Stuhllehne hangt, ober schwebt ober ober geht ober fieht, man weiß nicht recht welches. Er glaubt vermuthlich noch im schwankenben Boote gu fteben, mahrent fein Radibar vor ihm gludlich auf Terra firma gelandet ift. Daß es ber Argt ift, bezeugen alle Ausleger einmuthig, und unter biefen auch bie beiben Knoten in ber Peructe, wovon nur ber eine noch seine Burbe behaupe tet; ber anbere ift aufgegangen, und bas haar hangt vor der Bruft. Benn biefe beiben Knoten, bie beiben Branchen ber Heilkunde, . Me-Dicin und Chirurgie, bedeuten. wie ich einmahl gehört habe; so ist wohl ber aufgelofte bie Medicin, benn wirklich halt fich ben biefent Menschen, bey bem sich schwerlich

fonft

fonft noch was halt, die Chirurgie noch immer so giemlich. Er gießt namlich aus Inflinct gleich gießen zu muffen, mo er Contufionen wittert, bem bor ihm hingefturgten Officier eine Flasche mit Schufwein auf ben tahlen Ropf. Das Mittel gelangt zwar nicht an ben Ort, wohin es verschrieben ift, allein dieses benimmt ber Wahrheit ber Darstellung nichts. Der größte Theil ber Argnepen wird richtiger abbreffirt als bestellt. Auf ben Straßen, bie fie ju paffiren haben, find bie Poften, Die erften Stationen etwa abgerechnet, noch gar nicht so regulirt, wie man wunscht. -3ch habe ben Mann, ber ba auf dem Schlachtfelbe liegt, (fein Momento

mento mori sondern ein blößes Hic jacet) einen Officier genannt, und bas ist er auch, nicht bes Schlachtfelbes, sonbern ber Cofarbe megen, bie er offenbar auf bem Bute bat. Cofarben in England bezeichnen immer ben Officier, bie Farbe des Rocks sey nun welche sie wolle, schwarz ober grun, ober deffen Schnitt noch fo feltsam, wie gum Erempel hier die Rockaufschläge von ber Art sind, bie man ehemahls in meinem Baterlande Romer = Monathe hieß. Als mich baber vor einigen Jahren, ba auf unfrer Unipersitat die Cofarben noch sast von jebem Stubirenben getragen murben, ein burchreifenber Englander, einige Stunden nach feiner Untunft besuchte, . fuchte, außerte er feine Bermunderung und Freude barüber, bag bier fo viele junge Officiere flubirten. war auch wirklich schon im Begriff auf feine Beobachtung eine Reflerion zu grunden, die vermuthlich febr gum Nachtheil bes englisch en Militars ausgefallen fenn murbe, als ich ihn unterbrach und fagte: er irre zwar im Ganzen nicht, es ftutirten hier viele Officiere, und vielleicht mehr als in irgend einem lande, aber vermuthlich habe ihn bie Cofarde verführt, manchen für einen Officier ju halten ber es nicht fen. In London kann man baber mit ber Cofarbe lugen, und eine folde murbe bem, ber fie tragt, über furz ober lang Beschimpfung zuziehen, von 3 3 tem

bem Stande so wohl, in ben er sich hinein, als bem, aus welchem er sich herauslugen wollte \*). Bep bene

\*) Vermuthlich war es auch eine sol= che Luguerinn, die der Schimpf in folgender herrlichen Geschichte Man kennt die großen Bor= rechte englischer Richter, wenn fie als Ausleger und Sprecher des Gefeges, im Gericht figen. ift bekannt, baß einer einmahl ben Pringen von Ballis, nachheri= gen Ronig Seinrich ben V, ber ihn ben Bermaltung feines Umtes ins Geficht geschlagen hatte, fo= gleich arretiren ließ, und man weiß, gur größten Ehre bes hitzigen aber bortrefflichen Prinzen, daß er felbft biesen Schritt nachher sehr gebil= ligt und den Nichter um Berge= bung gebeten hat. Dun ereignete

hem Sturg fällt bem Ueberwundenen hut und Perucke (?) ab, und es kom3 4 men

es fich vor einigen Jahren , daß ein Menich, ber einem Golbaten fehr ahnlich sehen mochte, sich in dem peinlichen Gerichtshof in ber Dld Bailen auf eine Bank ge= fest hatte, wo eigentlich bloge Bu= fchauer, wie er mar, nicht hinges boren. Der Richter, ber Dieses bemertte, fagte baber gum Ges richtsbiener gang freundlich, aber boch etwas laut: "fagt boch "dem Golbaten bort, er "mochte fo gut fenn und "fich an eine andere Stel-"le fegen. " hierdurch fand fich der herr beleidigt, fuhr hitzig auf und fagte: 3ch bin fein Soldat, ich bin ein Offis cier, und wieß auf die Cofarde. Mun=

men ein Paar Schmarren pour le merite mit ihren Schönpflästerchen zum Vorschein, die dieser auf halben Sold gesetzte Held wohl auf ähnlichen Bettchen der Unehre geholt haben mag. So wenig auch beide, der Arzt und der Officier, jest von Beruf wissen mögen, so ist boch in dem lesten was sie hier thun oder leiden, etwas von Beruf. Der Ofsicier stürzt und der Chirurgus salbt, jener mit dem unrechten Gewehr,

Nunmehr fagte ber Richter, ohne feine Fassung im mindesten zu verslieren, ganz laut und mit gesbietrischer Stimme zum Gerichtstiener: "Hört, schafft mir "einmahl bort ben Officier, weg, ber kein Golbat ist.,

Diefer mit ber unrechten Rlofche in ber Jauft. Sie haben sich blos vergriffen. Che ber Officier fich retirirte, hat er sich noch in ber Gile mit feiner Stuhllehne eine Brude über einen nicht unbetrachtlichen Strobm geschlagen, ben bier bie reiche Erbinn ber Bouteillen und bes Punschnapfs, Die Blufgottinn Cloaeina, aus ihrer Urne gegoffen bat. Er ist wirklich so ziemlich über bas Sauptbett hinuber, bas übrige merben bie Romermonathe aufwifchen. Wenn ter Officier feine Being noch etwas ausstreckt, so wird er bie Politif mit Sugen treten, beren wurdiger Reprafentant bier fist. Ein Rube genießender und genießen laffender, bebeutungsvoller Ropf. Alles

If in der Mine dieses Staatsmannes fo rubig, alles fo zuverläffig; er ift feiner Sache fo gewiß — allein was er thut, taugt nicht ben Benfer. Er hat in seinem Ropf bas Project formirt, feine Pfeife anzustecken, und ftedt sich die Manschette an, die fogleich bas Halstuch, und biefe bann bas in ber Nabe befindliche große Raarmagagin ansteden wird. Ja er scheint in seinen Meditationen fogar bie Manschette ber rechten Sand für bas licht felbft zu halten, bas bie Pfeife angunden foll. Bas bas für eine Politit und für eine Musführung eines guten Bebantens ift! Aus feiner Tafche blicken zwen politische Blatter von entgegengeset. ten Parthenen, The London Journal und The Craftsman, here vor, hier wenigstens friedlich vers bunden. Sie ruhen beheutungsvolk auf dem Degen, ber boch sogat bem Officier fehlt.

Der bewaffneten Politik zur Rechten sist ein alter Zier-Affe (coxcomb) mit Haarbeutel und Solititäre. Er scheint ein Ausländer zu
kenn. Schwerlich ist es ein Deute
scher; der murde, so nahe ben der
Rirche es auch besser mit ihr halten.
Es muste denn senn, daß, was er
hier singen will, kein Requiem;
sondern blos ein Stückhen etwa zwie
schen dem vierten und sünsten Ack
wäre: so erschiene er wohl noch eine
mahl wieder im Chor. Was der

fo genannte große ober boppelte Bieb einem fcon laft, wenn man eine mahl ben gewissen Jahren ist! Gogar die vom Wein gelahmte Sand neben ihm auf bem Lische spricht, wozu ber Mund noch erft bie Worte feicht, aber vermuthlich bald finden lange kann es unmöglich fe bleiben. Ein folder Crater ichließt fich nicht ohne irgend eine Revolu-3ch fürchte bie Politik bomme zwischen zwen Reuer. eben hat bie Sonne ba ein Lalg. ticht ausgeschienen; bie Rauchsaule bes Morgenopfers fleigt gegen ben Beiligen auf; es scheint aber boch als wenn bas feinfte, und baber unfichtbare besfelben, fich etwas mehr rechts gezogen und bie Bahrung in bem ٤.

bem Bulcan befthleunigt habe. 36 muß gestehen, so ausbrucksvoll auch Diefer Stußer gezeichnet ift, fo fieht fich boch, gerabe bem Musbrucksvollen sonst zuwider, leicht auch basjenige Beschlecht jest an ihm satt, für bas er sich gestern wohl nicht mag gepußt haben. Wir wollen ihn baber ber Matur überlaffen, und uns ju einem angenehmeren Begenftand wenden, ich meine zu bem ichonen Schläfer an ber entgegengeseten Seite bes Tifches. Dier Schabet wenigstens Mittheilung nicht, bie ben bem vorigen ju befürchten mar, beffen Maulchen etwas in bie Jamilie ber gahnenben fieht.

Ich glaube ben Betrachtung biefes herrlichen Subjects ift es unmöglich

uch nicht an Endymion zu ge-Denten, ob ihm gleich nicht Phobe, fondern Phobus bier Untlig und Beinkleiber beleuchten. Wie schon er ba sist und liegt; die Perucke auf ben Stuhl und ben Ropf auf Die Perude gestüßt! Wenn man ihn nicht schnarchen bort: so, sollte ich benfen, mußte man ihn schnarchen feben. Eine folche Rafe, vermuthlich halbburchsichtiges horn, ein wahres Clarinetten Stud, fann ben bem fanften Obemwechfel unmöglich gleichgultig bleiben; fie muß Es gefchieht, nichts gegen bie ewigen Gefege ber Ratur. glucklich ber Mann nicht ift! sieht nicht mehr ben Wolf im Schaferfleid, bort nicht mehr ben Ruberfdlag

folg bes Punichlöffels, noch bent Kall bes Kriegers, noch bas Bruden-Gepolter, und sieht nicht mehr bie Miggriffe ber Ctaatsfunft, Die fich an ihren eigenen Projecten verbrennt; es fechten ibn nicht mehr an bie Sagen ber Beit \*), auch weiß er nicht und ahndet er nicht, daß ber geringste Stoß on ben Lisch ihm feinen schlecht balancirten Punfch von auffen in die hofen gießen mitb. Es ift mir unmöglich bie berrlichen Berfe Meiboms nicht über biefen Oluctlichen auszusprechen, mit benen ich mid) fo oft eingewiegt babe. Schläft auch ber lefer baben ein; wohlan! Dieses Mahl wenigstens wurde ber Schlaf bes lefers ben Schrift.

<sup>6)</sup> Die Zeitungen.

Schriftsteller ehren. Die Damen werben es sich von jemanden vor dem Einschlasen übersegen lassen.

Somne levis, (quamquam certissima mortis imago):

Consortem cupio te tamen esse tori:

Alma quies optata veni, nam sic

Vivere quam suave est, sic sine morte mori.

Gute Nacht!

Weiter hin, von biesem ausgebrannten Räucherferzchen links ab, gerade vor der Uhr, hat Hogarth ihrer noch zwen hingesetzt, die noch brennen, und also in mehr als einem Sinne des Worts noch dampfen. Die Gruppe hat wirk-

lich etwas, bas fich beffer und leichter fühlen, als beschreiben lagt. Der eine bat fein Untlig von ber Welt abgewandt, und raucht gegen bie Brenge. Der andere fieht, wiewohl mit etwas verschlossenem Blick, in bie Belt herein. Gie figen mit ben Rucken gegen einander, und einer ift bes anbern Stuhllehne. Wenn in einer funftigen Ausgabe vom Orbis pictus die Seelen zwener Hofleute, beren leiber fich umarmen und fuffen, in Rupfer geflochen merben follten (bie Geele bes naturlich en Menschen steht schon barin): fo fonnte man biefe Gruppe bagu empfehlen. Wenn fich auch ba eine mabl'ein Paar Bergen einerlen Beschlechts R

schlechts ziehen: so geschieht es boch gewöhnlich nur mit biefen Polen. Der heraussehenbe Mann icheint mir ein ichlauer Calculateur ju fenn; ich wette er ift ber nuchternfte im Club. Man sebe nur wie ruhig er sich zwischen Lisch und Stuhllehne gelagert bat, fogar ber Zeigefinger forgt noch, baß ber Korkzieher und Labaksstopfer nicht fällt. Er hat feine Nachtmuße mitgebracht, und was ba so erhenft an ber Wand bangt, ift fein hut und feine Derude. Er scheint ju meditiren und im Ropfe etwas ju entwerfen; ein Liebchen schwerlich, ober wenn es etwas metrisches ist: so geht es gewiß nach: Sechs mabl fechs

ift.

ift fechs und dreifig. Mic einem Bort: ber Mann weiß, mas er thut, und ich schließe aus seinem Sigen hier die Racht burch, fo wie aus bem Anjuge bes Paftors, bag beute fein Borfentag, fonbern baß es Sonntag ist; und ba fann man in England ichon einmahl einen Seitensprung thun, nur muß man fich nicht baju geigen laffen. Auch bort scheint ber Sonntag aus ber Doppelten Absicht eingefest, Bufe ju thun, und Stoff ju funftiger einzusammeln, nur barf jum Ginfammeln nicht gegeigt werben. Denn geigen macht tangen, Tang und Frohlichfeit foll bas Einfammeln etwas erschweren. — Я2

habe ich immer von bem Manne gedacht, und benke auch noch jest so, obgleich herr Ireland, ber ihn im Tert feiner Erflarung felbft für einen Justitiarium ad pacem, eine Art Berichtsverwalter hielt, am Enbe in einer Note fagt, man glaube es fen bas Portrat von Sogarth's Buchbinder, Mahmens Chandler, einem floctauben Manne, bem biefer Ropf frappant gleichen foll. Das schabet nicht. Ich sebe nicht ab, warum ein Buchbinder und ein Juflitiarius nicht follte aussehen fonnen wie ein speculirender Raufmann. Der erfte banbelt neben feinem Sauptgeschäfte ber wirklich, und ber anbere tann fogar aus feinem Sauptgeschäfte

geschäfte einen Sanbel machen. Und bann ist es ja befannt, baß bie Schale nur zu oft mehr versprickt, als der Rern leistet; ein Satchen, von dessen Wahrheit und Nugen sich tagtäglich zu überzeugen nicht leicht jemand in der Welt mehr Gelegenbeit hat als die — Buchbinder.

Was die schwarze Perucke dashinten eigentlich will und thut, ist nicht ganz deutlich. Wahrscheinlich ist es indessen, zum Trost der Ausleger, daß sie es selbst nicht weiß. — So ganz von der Welt abgewandt; so alle Empirie verschmähend, und so ganz für sich aus einer unbekannten Welt kümmerlichen Odem hera R 3 über-

übersaugend und in die bekannte ersstickenden Damps herabschmauchend, könnte es wohl die Philosophie senn. Wäre dieses: so sen sem Himmel gedankt, daß sie sich wenigstens noch an das: sechs mahl sechs ist sechs und dreißig mit ihrem irdischen Pol anlehnt und— anlehnen muß, um nicht unter dem menschlichen Einmahleins endlich ihr Grab zu sinden.

Ware die heroussehende Halfte bieser Gruppe nicht taub, welches man dem nachdenkenden Manne hier kaum wunschen mochte: so läge etwas angenehmes in der Vorstellung, daß beide Halften sich miteinander besiede Halften

iprachen — mit bem Munde, aber auch mitunter burch die Stuhllehnen. Diese Art sich zu unterhalten erinnert mich an eine Scene, die ich verewigen wurde, wenn ich im Stande ware; irgend etwas zu verewigen; indessen für die Zeit muß ich sie beschreiben:

Es waren zwen Juben, die sich auf öffentlicher Straße mit einander besprachen, und gewiß man wird nicht ost Menschen so mit einander sprechen sehen. Sie waren beibe tief in den funfzigen, beide sehr wohlhabend (schwere Männer), und von untrüglichem Geschäfts-Instinct. Bo sie nur einen einzigen Faben R 4

hinspannten, ba fingen sich sogleich Bliegen in Menge. Gie ftunden nicht an ben Saufern, sonbern auf bem Jahrwege, und zwar in ber Mitte ber beiben Strafen, die fich ba burchfreugten. Gie hatten verbient in Erz gegoffen und auf immer ba aufgestellt zu werben. Gie ftunben einander fo nabe, baß fie fich berührten, aber blos mit ben beiben Oberarmen, und zwar lag ber rechte Oberarm bes einen an bem rediten bes andern, fo baß also ber eine gegen Guben feben mußte, wenn ber andere gegen Morben fab. Reiner fab bes anbern Besicht und konnte es nicht sehen und — wollte es nicht feben, aus Furcht bas feinige

nige mochte gefehen werben. Die Arme hatten fie untergeftecft. ber fah etwas aufwarts, borchte, fprach leife und nickte zuweilen turgab in ben Theil ber himmelsluft binaus, ber ihm in ber Richtung feiner parallelen Augenaren gegenüber lag. Gie badhten gewiß febr viel, faben aber vermuthlich wenig ober Sehr oft lebnten sie sich nichts. fanft gegen einander, als wollten fie fich die Deltoides reiben, und rieben sie sich auch wirklich ein wenig. Db biefes fanfte Unflogen Gebanfenstriche vorstellte ober ob es ein Ratificationszeichen ober ein Signal mar, baß man sid vollig verstebe, weiß ich nicht. Go viel ift gewiß, R 5

es muß wichtig gemesen fenn, benn bie Balfte bes Verfehrs und ber mutuellen Belehrung gieng burch ben Oberarm. Bas für eine Scene für das Theater! Es ift unbeschreib. Offenbar betraf die Unterrebung einen Plan ju einem großen, gemeinschaftlichen Gewinn, wovon jeber ben größtmöglichen Wortheil ju gieben hoffte, ber aber am Ende, nicht burch Billigfeit, fonbern burch Bleichheit bes Wiberfrandes vermuth. lich in gleiche Theile gegangen senn wird. Es gieng sicherlich nicht blos über einen Dritten ber, fondern auch mitunter ein wenig über ben Freund; benn Freunde maren fie, so gut als Raufleute, bie in einer flei-

fleinen Stadt mit einerlen Waaren handeln, Freunde fenn konnen. Diefes ift es gerade mas biefe Scene bem Moralisten so schägbar macht. Jeber gab feinen Untheil jum Plan in bloge Worte und Reichen gewickelt im Dunkeln, und scheute fich, jur Ehre ber Menschheit, ben andern feben ju laffen, wie viel von feinem Gemiffen er mit eingewickelt batte. Das Auge verficht und wird verftanden, ploblid, wie ber Schlag. Es fintet ba fein Protest Statt, so gering auch bie Sicherheit fenn mag; mit bem Dhr und bem Deltoides bingegen ift es gang anders, da bleibt immer res integra und Zeit jur Begenanstalt. Bev

Ben jenem Richter sind Spruch und Execution, wie Knall und Fall immer Eins; ben diesen bleibt noch immer Raum sich einmahl vor der Execution zu fragen: sind wir nicht allzumahl arme Sünder?

Run ist blos noch einer von ben eilfen übrig, bie hier, ohne zu rechnen was von Punsch mag getrunken worden senn, sünf und zwanzig Bouteillen Wein und tiqueue ausgeleert haben, wenn man namtlich die beiden Bouteillen mitzählt, wovon die eine, auf dem Tische, noch nicht ausser Dienst ist, und die andere in der Hand des Wund-arztes

arites ad pias caussas vermenbet wird. Funf und zwanzig Bouteillen! Gin fürchterliches Beuer auf · ein Pifet von eilf Mann, und boch nur erft ein gang Tobter und bochftens amen Wermundete. Diefer Gilfte, bem ich hier noch ein Paar Borte fagen muß, ift bas Gefchopf, beffen ich als eines vierfachen, gleich anfangs gebacht habe. legt bie Sand gegen die Bruft, nicht an bie Stelle, mo ber Point b'So. neur ben ben Mannsperfonen figt, sondern seitwärts auf ben rechten gungenflügel, mo fonft nichts liegt. Es ift ein lieberlicher Geftus, ben Arm, so wie eine Beuschrecke, rudwarts und boch einzufnicen. Er fcheint auf

auf eine Berficherung bingubeuten, womit sich ber Laugenichts felbst fcmanzelt. Denn bas fonnen manche leute mit ber Band, so wie manche Uffen weit schicklicher mit bem Schwanze greifen. Er weint, und weil sich bas mit bem Rauchen nicht gut verträgt: so bat er bie Pfeife indeffen aus dem Munde genommen. Bas für ein Maul, verglichen mit bem füßen Mund bes Abvocaten! Man glaubt er flage über Mangel an Recht und Gerechtigfeit in ber Belt. 3th habe auch leute gefannt, bie sich bes Weins zuweilen burch bie Augen entledigten, und bann unter vielen Schwänzelenen gegen fich felbft, über die Regierung und Mangel

an Gerechtigfeit flagten; es waren aber mehrentheils Menschen, die gerade biesem Mangel an strenger Gerechtigfelt wenigstens, ihre ganze Eristenz noch zu verbanken hatten.

An der Stelle, wo der Officier placirt war, als er noch die Reihe hielt, sieht man einen Theil seines Rriegsgeräthes mahlerisch gekreuzt: eine Tabakspseise, die in die kuft hinausskeht und von einer leeren Flasche, die selbst nicht viel sicherer liegt, verhindert wird sich in die Grube zu stürzen, in die ihr herr so rühmlich gefahren ist. Es ist sichertich eine Armatur, die Hog arthäber dem Leichnam ausgehängt hat.

Darneben liegt ein Blatt: Freeman's Best. Dieses könnte ein Tabakspapier seyn: Freemanni Optimum subter Solem, ober ein politisches Blatt, oder beides zusgleich, wie viele in Deutschland. Hier liegt es aber muthwillig als Motto des Wappens: Summum bonum frengeborner Britten — (Tabak und Wein und — Go zu stürzen!)

Mit dem Tabaksrauchen hat sich es aber jest in England, wenigstens in den höhern Gesellschaften, sehr gegeben. Die Flaschen paaren sich da jest mehr mit den Würfeln. Dr. Johnson machte, wie Sir John Hamkins in bessen mel-

melbet, mehrmahls bie wichtige Bemertung, daß ber Gelbstmord unter ber beffern Claffe in England febr gue genommen habe, feitbem man nicht mehr rauche. Es ift auch gewiß; bep hohem Spiel, und wo auf Tob und leben gewürfelt wird, laft fich nicht rauchen; Die Pfeifen geben alle Mugenblick aus. Bare bier gewürfelt worben: so mochte wohl manches Mitglied bes Clubs zu Hause an sich felbst thun, mas ber Buchbinder bort blos seinen hut und die Perucke an der Wand thun lagt. Hogarth hat auch eine folche Burfelfcene, wie wir funftig. feben werben, meifterhaft bargeftellt \*). Bum

\*) Im Leben eines Liederlichen auf bem 6ten Blatte.

Bum Befchluß noch einen fleinen aber brolligen Bug, ben alle Ausleger überfeben baben, wie benn biefes burch bas gange Werk, bas wir bem. Publicum vorzulegen gebenken, fast auf jedem Blatte ber Kall mehr als einmahl ift. Bas bebeutet namlich ber helle Bleck auf bem Zifferblatt ber Uhr? Offenbar folgenbes: Die Sonne. scheint bereits in bas Zimmer, wie man an bem icharfen Schatten bes umgefallnen leuchters, und ber Rriegsarmatur und an ben hellen lichtblicken, fo wohl auf der converen als concaven Seite bes Punschnapfs fieht. Also ist ber helle Fleck ba oben Sonnenlicht aus ber zwenten Sand, bas von irgend einer Bluffigkeit, an welcher bier fein Mangel ift, guruckgeworfen

worfen wirb. Bom großen Gee in ber halbkugel felbft fommt es schwerlich, benn ber schlägt Wellen, es muß also wohl von irgend einem fleinern inlanbischen See herkommen. Wenn es boch gar von Cloacinens Urne ware! Gestreift wird sie wirklich ein menia von ber Sonne. Doch wo ber Bleck auch berrühren mag, wenn er nur von einer ber rubigen Bluffigkeiten bier berrührt, fo ift ber Minkel, ben ber Sounenstrahl mit bem Herizont macht, allemahl etwas ftart für bie vier Uhr Morgens, felbst am langsten Lage in London. Es fonnte alfo-gar wohl fenn, baß Bogarth bamit fagen wollte: nach ber Conne ift es gehn Uhr. Denigstens mare biefes gang in feiner Manier, s ء

136 II. Die Punsch : Gesellschaft.

Manier, und so ganz in der Sprache gesprochen, worin er so unerschöpflich, und gewiß viel schwerer zu erreichen ist, als selbst in seinen ausdrucksvollsten Köpfen. — So zeigte also die Uhr weder wahre Zeit noch Unzeit, gerade so wie diese Menschen. Und wie ist es möglich, daß eine Uhr in einem Zimmer richtig gehen kann, wo so viele Leute zusammen kommen, deren Wege so unrichtig sind.

## III.

Die

vier Tags=Beiten.

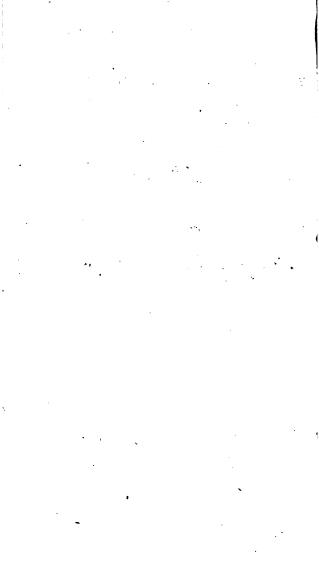

3.

Der Morgen.

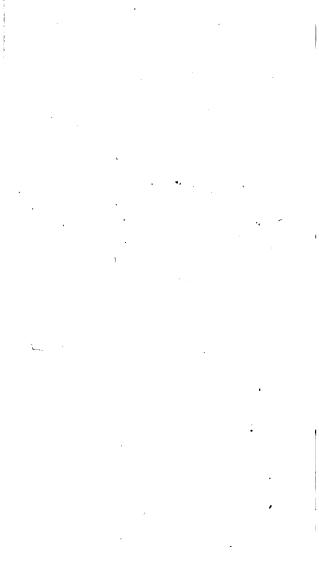

# Morning.

## Der Morgen.

Dogarth, ber mohl fühlte, mas fo mancher Schriftsteller und Runftler nicht fühlen will, nämlich wozu ihn bie Natur eigentlich bestimmt hatte, mablete fich jur Darftellung biefer Lages . Beit, feine ber großen Geele - erhebenben Scenen eines Frub. lings - ober Commer - Morgens, sondern ben Winter, und auch ba nicht ben Leichenprunt bes reifcandirten Bebuiches, worin es feiner Auferstehung entgegen schlaft, ober ben unter feiner flocfigen last feuf-٤ 5 zenben

#### 142 III. Die Tage=Zeiten.

genben Sichtenwald, fonbern - ben Bemuse = Martt, Coventgarben in London. Da ift er ju Sause. Was hatte uns auch fein Genie an einem lanblichen Manmorgen barfiellen konnen? Bermuthlich ein Paar vermalebente Nachtigallenfanger mit allgemein bekannten Soffings'= Gefich. tern, die die holden Gangerinnen in die Kalle locken, und nicht merken, daß die Sonne über ihrem feinen Beschäfte aufgeht; ober ein Paar Schönen von zwendeutigem Ruf, bie fich bie Bouteillen gefammelten Manthaues an die Ropfe werfen mit Gebehrben und Faltenbrechungen, bie fein Manthau mehr wegwaschen wird. Was aus ber Winter - Landschaft geworden fenn mochte, wird ber Lefer fd)on

schon aus bemjenigen errathen können, was er hier von bem Winter. Morgen auf einem Gemuse Markt sehen und lesen wird.

Es ift, wie man an ber Rirchenubr fiebt, acht Uhr, febr falt und es liegt Schnee. Die Figuren, bie man im Worgrund barin abgebruckt findet, fommen von bem eifernen Beschlag fleiner bolgerner Schube (pattens) ber, in die bas weib. liche Fußvolk hineintritt, um fo zum Bortheile ber Schuhe und ber Buge, einige Bolle über ben Schmug ber Straßen hinschweben zu fonnen. Solche Ginbrucke machten fie im Jahr 1738; jest ist alles mehr arronbirt. Der Rlang ben biefe fleinen Sufei-

#### 144 III. Die Tage = Zeiten.

Hufeisen auf ben kondonschen Fußbanken machen, nimmt sich für einen Fremden nicht übel aus, zumahl, wenn, wie gewöhnlich, die Fußgangerinnen schön sind. Sahe man micht, daß es Fußgangerinnen wären: so sollte man zuweilen glauben es kame Reuteren, wenigstens teichte.

Die Hauptsigur bes ganzen Blattes, welcher alle übrige Herrlichkeiten bes Winterhimmels und ber Wintererde mit ihrem Schnee und Eiszapfen nur gleichsam zur Einfassung bienen, ist — die schone Fußgängerinn in ber Mitte. Man sieht, sie ist schon etwas weit über das erste Stufenjahr ber Betschwesteren hinaus, beren beiberlen Pflichten gegen den him

Simmel und ben Dachsten, sie an Diefen Morgen theils geubt bat, theils zu üben willens ift. Sie ift auf bem Wege nach ber Rirche, und bas zu einer Zeit bes Tages sowohl als des Jahres, wo schon der Entschluß so was zu thun, eine Salbung verrath, bie nie einem gang fundigen Bergen zu Theil wird. Und wie febr bat fie nicht' fur ben Dach. ften geforgt! Denn fur fich felbst pust man sich boch furmahr nicht so. Sie muß biefen Morgen um vier fcon angefangen haben. Alfo ben Licht; und ba hat man fich benn frenlich nicht zu mundern, wenn manches in Prari nicht so ausgefallen ift, wie es die Theorie gab. Es ift eine bekannte Regel benm Ruchen. bau,

bau, sie so belle zu bauen, bag man am Tage fein licht nothig bat. Denn alles, was ben licht angerichtet wird, fann schlechterbings nur ben licht mit Bortheil fervirt werden; und fo follte ich benten, baß biefe Dame ben ber lampe noch immer mitgienge. Auch muß man hier mit auf ben Binter rechnen; bes Schnees licht sowohl als Ralte behagt gewiffen Blumchen gar nicht sonderlich; es ist nur die Pfirsichbluthe allein, die sich ihnen mit Wortheil nabern barf. Doch nun ernstlich und bes Begen. standes murdiger von ber Sache: Wir haben hier, im Jahr 1738, eine Mamsell, die jest noch scheinen will, wozu es vermuthlich schon am Ende bes vorigen Jahrhunderts

für sie etwas zu spat in ber Zeit war, reigenb. Die Schonpflasterchen (mouches) schweben um bas glubenbe Muge, wie Mucken um eine lichtflamme; eine Warnung für die Blicke bes Junglings, ber es ibnen nachthun will. Auf ber Bange. fieht man freilich fo etwas wie einen Taufschein mit ftebenbleibender Schrift. Das ist er aber wirklich nicht, es find Falten, bas ift mabr, aber fiestammen sicherlich aus dem Mundwinkel her, in welchem ein Amor offenbar feine fleinen Rante treibt. Dieses sanfte Spiel theilt sich ben Mangen in kleinen Wellen mit, Die fich immer mehr und mehr erweiternd, wie Bafferfreise, am Enbebis hinter die Ohren ziehen. Sogar auf

auf ber Bruft erkennt man noch ibr sanftes Wallen, wiewohl schon bas Eis anfängt. Der rechte Arm traat fein Binterfleib gang nachläffig und leicht angelegt, mab. rend die Sand mit einem Sonnenfächer (im Winter?) ber lippe zu Bulfe eilt, die ben biefem Bierlacheln die Zahnlucke nicht mehr allein bebeden fann. Inbeffen es find nur amen Ringer nothig ben Racher au halten und bie lippe. Bie bas berrliche Kind alles so spis nimmt! Ich wette die lippe faßt die Splben fo wie die hand ben Sacher. Die Art den Hals zu tragen ist ein Meifterstuck, zumahl ben ber fanften Meigung des Oberleibes. Es scheint als wolle ber Sals burch fanften, elastielastifchen Wiberstand ben glorieufen Klug ber Bimpel begunftigen, bie ba von bem Gipfel hinaus in bie Morgenluft binstromen. — Dak boch biefe Wimpel haben abkommen muffen! Es find gar bie Zeiten nicht mehr! Wenn jest eine Kirche aus ift; fo lagt ber Bug nicht brillanter, als wenn sich eine Brobspende schließt; ehemahls war es als liefe eine Flotte aus mit allen herrlichkeiten ber Welt an Bord. Wo fie hingog, folgte ibr ber Gieg, alles falutirte, und alles ftrich - ben But; es war unwiderstehlich.

Die Dame ist nicht allein unverheirathet, sondern auch nie verheirathet gewesen. Die Ausleger sind M alle

alle barin eins, und ich muß geffeben, ich weiß nichts bagegen einzuwenden. Wer lange Mamfell geme, fen ift, mit alle bem fleinen Beflitter bas biefer Stand leiber noth. wendig macht, gewöhnt fich endlich baran, ja die Ziererenen nehmen au, weil sie immer nothiger werden, und endigen fich nur allein mit bem Tobe ber Mamsellenschaft, ober ber Mamfell. Das ist so menschlich als nur etwas fenn fann. 3ch will nicht entscheiben, ob nicht ber weiseste Mensch, wenn er, wie Caglioftro, funfhundert Jahre lebte, um feine ftrengere Beigheit an ben Mann gu bringen, enblich auch ein Recommendations = Gesicht bagu machen mußte, bas unfern vigoureufen Philofolosophen ober ben Engeln im Himmel so aussehen müßte, wie uns das Gesicht dieser Jungser. Der Mensch überhaupt, würde auf dem Wege, worauf er sich besindet, blos aus Gewohnheit schon nicht besser werden können, ohne zu sterben. Mir schwant es auch als wenn schon jemand den Sterbetag einen Hochzeittag genannt hätte; Les beaux esprits se rencontrent; so wie Philosophie und Mamsellenschaft.

Mas die Ausleger zu dem entscheidenden Urtheil bestimmt haben mag, ist wohl die eminente Trockensheit des Subjects. Nichols nenntske sogar die erschöpste Repräsentansma

tinn ber unwillführlichen Chelofigfeit. Kreplich alle langen Feuerhütungen schaben ber Gesunbheit, und mohl feine mehr als die ber pestalifchen. Die vestalische Buttentage reißt wohl fo viel Bergens. schmelzerinnen weg, als bie gemelne, Metallschmelzer. Und - gerechter Himmel! lettere laffen uns boch bas Metall, ben erfteren ift Schmelger und Metall perforen. Erbarmen, Erbarmen! murbe ich über ben Busen ausrufen, wenn ich nicht so eben in bem Auge ber Beiligen einen Blick auf bie Scene vor Lom Rings Caffeehaus bemerfte, ber es zuruchielte. Es ift noch nicht alles verloren. Resonangboben und Schall. breter ichaben ber Gluckfeligkeit im

Ebe.

Chestande nicht. Das dumpfe Reprochen . Gemurmel erhalt baburch Deutlichkeit, bie Garbinen = Prebigten mehr leben und bie Befehle für bas Gefinde die nothige Schallweite durch bie Etagen, ohne die feine Saushaltung bestehen fann. - Diefes Schnigbild, fo wie es ba fleht, ift unferm guten Runfller theuer ju fteben gefommen. Es ift namlich bas Portrat einer alten Jungfer, mit welcher er, wo nicht gar verwandt, boch wenigstens febr bekannt mar. Bon Anfang foll fie gang wohl mit biefer Stelle in ben Berfen ihres Freundes jufrieden gemefen fenn, vermuthlich wegen ber großen Aehnlich. feit mit bem acliebten Original. Diefe feltne Butmuthigfeit, ob fie M 3 fid)

sich gleich blos auf Unbekanntschaft mit ben Ranken ber Belt gruntete, hatte mohl verdient, baß er bie Belbinn, bie fie aufferte, weggestrichen batte. Allein eine gemiffe Urt guter Freunde, an benen es nie fehlt, rebeten ibm ju, bie berrliche Sigur fleben zu laffen, fuchte aber zugleich ber Dame bas Scandal eines folchen Berfahrens fo einleuchtend gu machen, daß am Ende zwar bas Bilb fleben blieb, aber bafur hogarth aus bem Testament ber Matronelle weggefirichen murde, worin er gerne fleben geblieben ware, weil fie ihn febr reichlich bedacht hatte. Wer eine alte Cante ju beerben gebenft, ber mache ja keine Satyren auf Frauenzimmer über funfzig , aber befto berbere auf alle

alle unter vierzig. Den kesern vom Tom Jones wird es angenehm senn sich hierben zu erinnern, daß Fielding, wo er die Mutter seines Helben und Blistils, ihrer Fisque nach schilbert, ausdrücklich sagt, sie habe ausgesehen wie diese Dame, und Fielding, wie man weiß, hat sie sehr gut gekannt. Tom Jones lieset sich noch einmahl so gut, wenn man dieses weiß \*).

M 4 Det

tels mehrmahls bedient um feinen Schitderungen Leben zu geben, und gewiß mit großem Bortheil. Auch der Hofmeister der oben genannten beiden jungen Herren kömmt im Hogarth vor, und unsere Lefer sollen ihn zu sehem bekom=

## 156 III. Die Tage : Zeiten.

Der Knabe, ober was es if, hinter ihr, ist ihr Bedienter. Der arme Teufel scheint nicht blos auf halbe

Der Romandicker. befommen. ber hierin eine gludliche Ball zu treffen weiß, findet bev dem Character, ben er zeichnen will, icon mehr als die Salfte gethan, benn ber Lefer arbeitet ibm felbst vor. und geht fur fich felbst, wo er ihn bin baben will. Wir baben in Deutschland fein so allgemein bekanntes Rupfermerk von diefer Art, daß unsere Dichter fich darauf beziehen fonnten ; es mußte benn ber Douvelmaneriche hims mele-Utlas fenn, ba fommen einige besperate Gefichter vor. Daben hatte man noch den doppelten Bors theil, daß man feinen Belden nicht allein bezeichnete, fondern auch jugleich unter bie Sterne verfette.

balbe Roft, sondern auch auf halbe Livree gesekt, die noch bazu, als eine donatio inter vivos, in linea recta descendente von seinem sedis. ten Bormann bergustammen icheint. Er bat nur Schlappen angestedt, benn feine Ruge find ichon verfroren. Im Taschencalenber hatte ich gefagt: er batte feine Strumpfe an. Diefes murbe mir von einem gefeß. ten Englander, einem Manne, etwas übel genommen; fo etwas, fagte er, mare in England unerhort. Der Rehler ift leicht verbeffert, ich fage alfo: er bat vermuthlich Strumrfe Ein elenderes, verbungerteres und verfrorneres Ding ift nicht leicht ju benfen. Da fann es freilich nicht an bem innern Frieden fehlen, ber M 5 bier

hier um seine Augen und lippen schwebt. Unter seinem Arm trägt er ein starkes Gebetbuch, vermuthlich ben einzigen Trost, ben ihm die Dame wider alles dieses Ungemach gewährt. So machen es die alten, reichen Tanten, vorzüglich um die Brütezeit über bem Teslament; sie hecken bann auch tesser.

sinker hand steht gleichsam wie an die St. Paul's Coventgarden), die man nicht mit der bekannten verwechseln muß, die in der City steht \*), angebaut,

\*) Auf dem Original = Rupfers flich steht alles verkehrt, aber unrichtig, wie jedem in die Augen leuchten muß, der London und Lowe's

gebaut, ein bamahls sehr berüchtige tes, lieberliches Jaus, Tom King's Caffe · Haus. Hogarth hat mit Fleiß ben Gesichtspunct so gewählt, daß das Nest aussieht als wäre es die Sacristen zur Kirche. Es war eigentlich eine erbärmliche Baracke, beren Schornstein niedriger war, als ber Architrab ber Borlaube dieser schönen Kirche. Die Lieberlichkeiten die hier vorglengen, und

Lowe's berühmtes Hotel kennt, bas man hier zur Rechten sieht. Ein abermahliger Beweis, baß Hogarth sich nicht immer die Mühe genommen hat, die Cepien seiner Gemähld'e umzuzeichnen. Auch in Frelands Werk ist dasher dieses Blatt so wie bey uns gezeichnet worden.

und die sich nicht selten mit Mord endigten, sind unbeschreiblich. Tom Rings Tobe feste bie guchtige Bittme, bie vermuthlich ba in ber Thur fteht, Die teufelische Wirthfchaft fort, bis endlich bie Gerechtig. feit erwachte. Es ist mahrscheinlich. baß hogarth mit biefem Blatt nicht wenig dazu bentrug fie zu meden. Ein berelicher Prospect für ben fatprifden Runfiler! Eine Cache ins Berede ju bringen, in ben Bierschenken, wie an ben Tafeln ber Großen, kostete ibn nur ein Paar Striche mit ber Rabirnabel. Londoniche Policen ift eine ftrenge, fluge und Ordnung liebenbe Dame, aber es geht ihr, wie vielen andern rechtschaffenen leuten, ihre Bebienten taugen

taugen zuweilen nicht ben Benter. Co fann etwas febr lange himmelfchrenend fenn, ohne daß man es im nadiften Gerichtshofe bort. Ich fage es ist wahrscheinlich, daß es Sogarth mar, ber die Juftig meden half: benn biefe Blatter erfchienen gegen Ende bes Johrs 1738, und im Junius 1739 murbe Madam Ring eingezogen. Das Urthel mar : Sie mußte Die Sacriften nieberreissen; 1200 Thaler Strafe bezahlen; bren Monathe in Newgate figen, und war bann die Gelbftrafe noch nicht erlegt, ferner ba bleiben bis jur Bezahlung bes letten Bellers; außerbem noch mit einer ftarten Summe caviren, fid) wenigstens in ben nachsten brep Jahren gut zu balten.

## 162 III. Die Lags = Zeiten.

halten. Diefes ift ein vortreffiches Mittel ber englischen Justiff, wenigftens Menschen, Die fich in einem folden Dienste verflogen haben, bie Blugel zu beschneiben. Denn verfliegen sie sich wieber, fo ist bie Caution verloren, und bie Gerechtigfeit schneibet alsbann gewöhnlich noch etwas tiefer, ober hangt bas Bogelchen, ohne weitere Beschneibung, nach Befinden ber Umftande wohl gar auf. Inbeffen Mabam Ring bezahlte und hielt sich richtig, und baute aus ben noch übrigen Opferpfennigen von ber Paulefirche ber, dren landhäuser nicht weit von Sampfteab, einem Dorfe auf einer schönen Unbobe ben konbon, die noch auf diesen Tag Moll King's

King's Row heißen, wo sie auch im September 1747, vermuthlich auf bem Bette, gestorben ift. Mus ber dictirten Strafe so wohl, als ben Sparpfennigen, werten die leser ... felbst urtheilen konnen, mas ba ben ben Saulen biefes Gotteshaufes vorgegangen fenn mag.

Co eben öffnet fich bas Deft, worin es vorige Nacht warm bergegangen fenn muß, benn fie baben fogar ben Schnee auf bem Dache geschmolzen. Das zuerft herausfliegt, ift eine Perude von Rang, aber bennoch eine falsche Freundinn ihres herrn, ben fie in ber Doth mit fahlen Ropfe mitten unter Prugeln fleben läßt, anstatt baß fie follte aus.

auspa iren belfen. In bem Fluge biefer Peruce ift etwas febr brolliges. Ware es ein gelehrter Club, ber ba an die Hausthure begleitet wird: fo follte man fie, in ber Dammerung wenigstens, fast für Minervens Wogel halten, ber bie Racht über prafibirt habe, ober für eine Inra, tie wie Spencer's Harfe fich jum himmel schwingt, die Morgenfterne ju begrugen. Der Bortrab tes Clubs, ber hier ausgespieen wird, wirft fich, wie ein Paar frengelaffene Beftien, über ein Paar unschuldige Geschöpfe ber, movon bas eine Gartengewächse zu verkaufen, bas anbere mit bem Bandforbchen, ju faufen fo frub bierber getommen ift. Das Stud mit bem BcrBortenbut foll ein Irlander fenn. Seine Perude ift ibm treu geblieben. Sie hat aber bafur im Dienst nicht wenig gelitten; an jebem anbern Ort, als auf einem Ropfe, murbe man fie taum mehr für eine Perude halten. -Meben bem Feuer sist ein Geschopf, au beffen lobe gewiß febr viel geschiebt, wenn man fagt, bag es bennah menfchlich aussehe. Gie scheint entweder stumm ju senn, oder die nasales muffen vielleicht im Rampf gelitten haben, benn am Sals tragt fie, wie ein Arznenglas, einen Zettel, worauf geschrieben fteht, mas man ba ju fuchen bat. Es ift ihre Geschichte. Diese giebt sie aber für dießmahl der alten Jungfer nicht, sonbern bie scheußlichen Facta felbst, - ihr Gesicht. Gie bettelt; ob fie wohl ben Bettler in livree nicht

. sehen mag? Doch ber abbressirt sich blos an bie Menschenliebe seiner herrschaft, und friert bafür; hier so öffentlich ist vielleicht etwas von ber gespannten Eitelfeit zu erwarten.

Im hintergrunde fieht ber berüchtigte Franzosen Doctor, Rock mit seinem Schilde und Eranfchen, und empfiehlt fich und fein Erantchen benen, die fich feine Brodfrankheit haben empfoblen fenn laffen. Er hat felbft, fo früh und so kalt es auch ist, schon einige Buborer, und barunter auch ein Frauenzimmer mit (ber Ralte und leute megen) übergezogener Rapuse. Doctor Rod soll sich völlig gleichen. mit fo wenigen Strichen bas Portrat: auch bier abgethan ift. Sogarth ift gegendiefen Mann außerorbenelich gutig. Ben jeber Gelegenheit emrfieblt

pfiehlt er ihn ber — Rachwelt. Was ihm ber wohl mag gethan haben?

Bor jener Gruppe befinden sich, ganz niedlich hingestellt, ein Paar kleine Schulknaben, die, mit ihren Schulsacken (satchels), gleich Schnecken-häuschen, auf dem Rücken, ihren Schneckensgang nach der Schule fortsehen \*). Dieses geschieht jest stillestehen b. Ihre Ausmerksamkeit scheint durch eine noch brennende laterne rege gemacht, die ein sehr thätiges und beladenes Weib, das sich schon vor Tage ausgemacht haben muß, an sich hängen hat.

Zwischen dem Zifferblatt der Uhr und dem aussteigenden Dampf steht: Sic transit gloria mundi. So Na hat

<sup>\*)</sup> Creeping like snail unwillingly to school. Shakesp.

hat man zwischen Dunst und Uhrezeiger bie Wahl. Bergehende Derrlichkeit mit oder ohne Hoffnung von Wiederkehr. Ich glaube, bieser kleine Blis von oben ist auf den Topmast gerichtet mit den Wimpeln. Die arme Tante! Sie wird wohl nach bem Rauche greifen muffen!

In Gowper's poems Vol. I. p. 80. findet sich eine sehr gute Beschreibung der alten Jungser und ihres Bedienten in zehnsplbigen, gereimten Jamben, die wohl verdienen nachgestesen zu werden. Ich habe einige Züge daraus benüßt. Doch scheint mir die Butlerische bekannte Bersart, oder die von dem Verfasser des Bath guide gebrauchte einem solchen Thema angemessener zu sehn.

4.

Der Mittag.

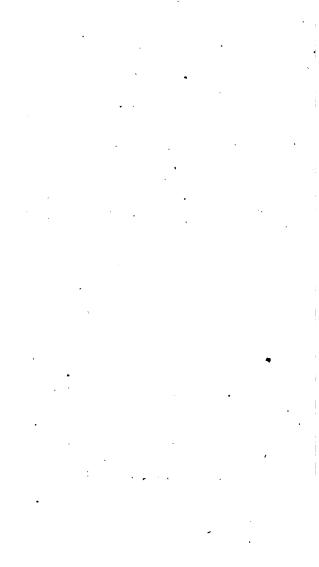

## Noon.

## Der Mittag.

Dieses Blatt stellt, wie alle Ausleger einmuthig versichern, die französische Capelle in Hog-lane St. Giles's zu kondon vor. Diese Straße so wohl als ein Theil der benachbarten Gegend wurde damahls fast ganz von französischen Flücktlingen und ihrer Nachkommenschaft bewohnt. Daher man auch den papiernen Drachen, der da an der Kirche heraben,

172

bangt, auf bicfes Wolf gebeutet hat, bas burch einen religiofen Sturm über den Canal verschlagen, hier eine fichere Buffucht gefunden habe. Doch von biesem Drachen bernach mehr. Was dieses Hog-lane für eine Strafe fen ober gemefen fenn muffe, wirb ber lefer leicht muthmaßen fonnen, wenn er weiß, daß Hog auf Deutsch ein Schwein, und Lane einen engen Weg ober auch ein Bagden beißt. Es mag ben guten hogarth wohl recht in ber Seele gefreut haben, daß das Schickfal, ohne sein Buthun, die Frangofen babin verfest bat, mo er fie gewiß felbft murbe hingefest haben, wenn er bas Schicksal gewesen ware — in bie Caugaffe. Denn einen abgefag.

tern

tern Feind hatte wohl das fel. Frankreich nie gehabt als ihn; ein Schmein-Rall und Lutetia minor hieß ben ibm einerlen. Ueberhaupt aber muß es bamabis in bem gangen Gt. Megibien - Rirchfpiel' (St. Giles's) in einem boben Grad lutetisch bergegangen fenn. Es wird angemerft, daß ber Fußboben einer bortigen Kirche, tie im Jahr 1625 gebaut worden ist, im Johr 1730 bloß burch Schweineren acht Juß tiefer gelegen habe als tie Straße. Man sah sich fogar genothigt fie neu zu bauen.

Von Hogarth's Franzosenhaß trägt bieses Blatt fürwahr Spuren genug, ja es ist im Ganzen ein recht morberischer Ausfall auf französische Besichter, Figuren und Trachten.

M 5 Wenn

Wenn er auf blefes Capitel fomme, fo halt er fich felten im Mittelwege, und has ist auch leiber! hier ber Fall.

Wie man an ber Thurmuhr im Hintergrunde fieht, so ist es jest eilf Uhr und die Rirche aus. Die Thure ber frangofischen Capelle ift geoffnet, und bie geiftliche Deerbe ftromt mit bem Bort belaben aus berfelben bervor. Die meiften Mite glieber fint fo gezeichnet und bezeichnet, baß man glauben follte, irgend ein reisender Bunberboctor habe hier seine clinische Session gehalten, und so eben bas manbelnbe Hofpital bimittirt. Die mannliche Hautfigur ift vermuthlich ein Tange meister, wie benn nach hogarth's Principien ber größte Theil ber fransofifchen

zösischen Mation aus Lanzmeistern Ift er es nicht, so verbestund. biente er es ju fenn. Er ift in reich golonirtem Rleibe, und einer Befte, Die mit ichwerer Schabracken pracht fast die Rnie bebeckt. gange Figur bat unglaublich viel Bart. liches und Guges, wenigstens von Seiten bes Willens. Gie fteht in einem Menuet - Pas; die linke Sand ist etwas abwarts gesenkt und am Belenke wieder ruckmarts gebogen, voll unverfennbaren Ausbrucks von Untermurfigkeit gegen bie Dame. bem Belenke ber rechten Dand hangt das modische spanische Rohr. Die Spige bes Zeigefingers ift subtil an, bie bes Daumens angebogen, fo bag. beibe einen Ring bilben, fur bie feinste

176

feinste Prife Tabat viel ju fein ge-Schlossen, sondern so wie man etwa ungefaßte Brillanten gegen bas licht befieht. Cehr fcon und bedeutungs. will. Er will namlich init biefen Kingern bie Worte, bie aus bem nicht fehr reißenden Munde etwas breit und voll heraus zu laufen scheinen, noch im Laufe feiner spinnen. Dieser Gestus ist auf Canzeln und Cathebern nicht felten, ba wo man ben unnugen Schlaken, Die ber Mund auswirft, zuweilen noch im Bluge bas Unsehen von ungefaßten Brillanten, oder bem Banf, ben man fpinnt, bas von gefponnener Ceide geben will. Die Dame mit bem zwar zart aber etwas lang ge-Schligten Munde, Scheint überhaupt burch

burch vorsäsliche Werengerung eines an fich geräumigen Sprachwertzeugs, ihren Bebanten ben Unfirich geben gu wollen, ben ihr liebhaber, ober wohl gur ber ihr Meuangetraute scinen Worten mit bem Daumen und Beigefinger giebt. Db fie gleich faum zwen Schritte von ber Rirchenthure weg ift, so lebnt sie sich boch schon mit bem rechten Urme auf beffen Schulter. Diefes wirst etwas ticht auf allerlen, mas ber Reifrock in ben Schatten bringen foll. Der gang eigene und fonderbare Schnitt desselben scheint nämlich nicht so wohl gemablt ju fenn, bem Bangen mehr Unfeben und Relief burch Ausbehnung zu geben, als vermuthlich bie etwa zu fichtbar werdende natürliche

Ausbehnung, bie feiner Beschreibung bebarf, zweybeutig zu machen. Das Rleid verträgt sich mit jeder Laille, und ben jeber wieberum mit ber Ebbe so gut als mit ber Fluth. Auch könnte es senn, daß es noch eine kleine Uncorrectheit im Eritt bebecken follte, Die der fleine Erbe berfelben aus erster Che nicht so gut verbergen kann. Ich rebe bier von bem boch gepußten jungen Menschen letter Größe, ber burch Haarbeutel, Golitaire, Stock und Degen sichtbar gemacht, voraussteigt. Auch fonnte ber Tangmeister wohl fein Water fenn, ber bann freplich von Seiten bes' Rorpers feines Sohnes wenig Unterflugung im Dienst von ihm erwarten kann. Doch bas geht gewöhnlid

lid) fo: Heroum filii nequam: Daß inbessen bieser Zwerg mit fo großem Wohlbehagen ben Gilberblic feines Ermels auffangt, zeichnet' feinen Beift bem Rorper abnlich. Auf biefen Blattern verdienen vorzug. lich bie Moden von 1738 Rucficht, bie Hogarth punctlich beobachtet haben foll. Un unfrer Dame ift bie Situation ber Schleife besonders merkwurbig. Go auf halbem Bege, jumahl ohne Spur von einem Gur. tel, erinnere ich mich nicht fie je gefeben zu haben. Db wohl die drenfarbigen Gleichheits . Cocarben ba getragen werben ? hinter biefem lichten Bortrab fieht es febr bunfel aus. Der alte Ropf, ber'mit' ben jugendlichen Ropfen ber beiben

Berliebten eine etwas ftumpfe Pyramide madit, ift herrlich mit benfelben contrafliet. Der Ausbruck fcheint etwas gerechter Unwille über bas Benehmen biefes Paares fo nah an ber Thure bes Schaafstalles, verbunden mit etwas ungerechtem eignes Unvermogen ju Alle sieben Ropfe find mabre Ginnbilber verschloffener, eiferner Dogmotif, und einer Salbung, die bis auf bie Anochen gefressen Begen blefe bifputire einmahl jemand. Es hieße bie Shith mit einem Connenfacher gurudwe. beln wollen. Ihr Glaube, wenn er je lebendig war, ist wenigstens jest in Berfteinerung übergegangen. Man betrachte nur bas Geficht gleich binter

ter ber Schulter bes Tangmeiffers, die Miene des Domine in der Kirchen. thure, und ber Ropfbangerinn por ihm. Man irrt, wenn man glaubt ein Ropfhanger hieße ber Mann, ober bas Wort fen von bem Manne hergenommen, ber ihn vor fich geneigt tragt. Rein! bas finb oft febr brave leute; fondern es fammt bon bem felten ehrlichen, schlauen Horcher ab, ber ihn auf ber Seite tragt, mit einem Ohr immer aufwarts gespannt, feinen unbefangenen Mebenmenschen zu belaufchen ober bie Engelchen fingen zu beren. Rechter Sand wirb von zwen Matronen ein liebestuß gewechselt, und mit welcher Innigfeit! Die Geelen scheinen gang.

lich ineinander gefloffen, und die Dafen murben biefem Benfpiel folgen, wenn sie minder gabe und forperlich maren.

Gleich hinter biesen Matronen hat sich ein Beiliger hart an die Wand hingestellt. Die Prebigt bat lange gebauert, und boch er nicht wegkommen! -Die Rruppelgarde, die bort in Die Strafe bineinzieht, fehrt uns ben Rucken ju: fo wollen wir fie lassen. Der Knabe ober zieben Zwerg mit ber Perude und einer Muge, wie ein Bienenforb, und fein Schwesterchen, find boch übertrieben, und so etwas geht nur burch, wenn es sparfam angebradit,

bracht, und überbas mit Bugen begleitet ift, bie beweifen, baß man auch etwas befferes fann. Allein biefes ift ber geringste Label, ber Sogarth's Darftellung biefer Bemeinde trifft. Das find feine Franzosen. Unmöglich! Und am allerwenigsten protestantische Fransofen von 1738, im Auslande. Sogarth hat ficherlich biefe Menschenclaffe nicht gekannt. Wo ich sie gesehen habe, habe ich auch nie einen Bug bemerft, ber Berantaffung batte fenn tonnen, ihnen in corpore so ju begegnen. Sie waren vielmehr überall bie Bierbe ber' Befellfchaft, und felbft ihre Matronen, Mufter, ju lernen, wie anständige Frohlichfeit bas Alter fleibet D 2

fleibet und burch basselbe ehrwürdig werben fann. Bas Sogarth bier gezeichnet bat, find Englanber, methobistische ober sonft religieuse, englisch-melancholische Schwarmer im Tabernafel gezeichnet, mo finstere Sectenhimmel schwer auf ber Erbe lag. hier ift nichts von bem rosenfarbenen himmel jenes Bolks, ber auch in biefer Farbe immer anbetungswurdig, zugleich eine jum Genuß eines ohnehin ichnoben lebens erforberliche Diftang halt. Un einem merhobistifchen Bethause, wo fo eben bie Predigt aus ift, aufgebangt, litte auch nunmehr ber Drache noch eine andere Erflårung. Diese Schwärmer großer Beiftes - Beweglichfeit

ben Geist, werden von jedem Canzel Lüstchen leicht gehoben, und
schweben der Gottheit zu, mit
beren Wesen sie sittern und glüben
und hören unaussprechliche Dinge;
aber kaum läßt der Wind nach, so
fallen sie herab und bleiben an der
nächsten Straßenecke hängen.

Auf ber entgegengesetten Seite bes Blatts kehrt ber Kunstler in sein Fach zurück, und ba sieht man ihm mit Vergnügen zu. Zuerst ein Haus mit dem Ropfe Johannis des Täufers in der Schüssel, mit der Unterschrift: good eating (gut zu Essen, oder hier speiset man gut). Die beiden Hundszähne vom

lowen ober Wolf, worin bas Motto eingeklammert ju fenn scheint, sind bier nicht so wohl die Parenthesen-Beichen, als bie Parenthese selbst: Butes Effen (fur ein Goldes Gebiß namlich). In konbon batten ebemable bie meiften Baufer Schilder, oft ohne ben geringsten Bezug auf ben Stand ober bas Gewerbe bes Bewohners. Bielleicht gog, nachdem der Ropf Johannis fchon ba war, ein Traiteur binein. Gleich barneben bangt an bem Saufe eines Branntweinbrenners (distiller), wie ber Rrug auf bem Pfosten und die am Saufe berumbangenben bolgernen Rruge andeuten, ein Schild mit einer Frau ohne Ropf, worunter fieht: The

The good woman (bie gute Frau). Also dort ein Kopf ohne Rorper, und hier ein Rorper ohne Ropf. Wie man in England, wo, wie in Deutschland, Die besten Weiber immer bie beften Ropfe haben, fo etwas bat bulben fonnen, und noch immer bulbet, ift mir unbegreiflich. Der Einfall ift nicht von hogarth, benn wirklich ift Diefe Borftellung in London febr gemein, und wie Berr Breland anmerke, jest vorzüglich ben Sarbenbandlern eigen. Das verflebe ich nicht. Ein Mensch ohne Ropf bezeichnet hingegen eine Brantweinbrenneren nicht übel; benn Branntwein fest Geift an Stelle bes Ropfe, und Beifter fonnen nicht gemahlt werben. Aber bamit hat Bogarth nicht genug. In biefem Saufe, wo man ubrigens noch nach mabrer Zeit speifet, lagt er zwischen bem Manne und feiner guten Frau einen fleinen Difput über bas Effen entfte. ben. Diefes nimmt ihre Gute fo ubel, baß sie bie hammelsteule mit fammt bem Bemufe, felbft am Sonntage, unter bie Beiligen auf die Straße wirft. Das ist recht. Denn wenn schon bas Effen burch bie Wersenbung nicht besser wird, so ist sichs boch nun oben mit mehr Rube. Luftig ift es, baß einige vorbengehende leute, die entweder ben foliben Segen von Oben kommen boren, ober weil ibn ber flussige

fluffige schon auf ihren Rleibern vorläusig angekundigt hat, ploglich unten in das Haus hineinfluchten, Entschädigung für die Flecken
zu fordern, oder zu warten bis ber
Schauer vorüber ist. Einer hat
sogar, glücklicher Weise schon einen
Besen ben sich, als ware er gesommen, um das gute Essen unten
aufzusammeln.

Linker Hand im Borgrunde, gearabe unter dem Einfluß des omisnosen Kopfs, wird des guten Essens auf und über dem Steinspflaster noch immer mehr. Ein Knabe hat einen in einer irdenen Schüssel im Bachause gebacknen Pudding), sür

ble rissige Schuffel etwas zu bart, auf ben Pfosten geset; fie gebt Darüber entzwen, und ber Publing wird in temselben Augenblick good eating für ein gefundes, englifdes Strafenmadchen, die vortrefflich mit bem frangofifchen Zwerge contrastirt ift. Die Figur bes armen Teufels, ben biefes Ungluck trifft, bat Hogarth aus einem Gemabite von Pouffin genommen, bas fich in ber Sommlung bes herrn hoare gu Stour. beab befinden foll, und ben Gabiner . Raub vorftellt. Hinter biefen ift eine etwas uppige Coalition zwischen Africa und Europa. Das Matchen, beffen Fulle, vermuthlich vorsäglich, ber Flach-

beit

heit ber frangofischen Dame gegenüber gefest ift, fo wie bie berbe Sinnlichkeit bes Mohren bem Platonischen Geflufter bes Sanzmeiflers, hat fo eben auch aus bem Bachause eine Paftete geholt. Durch ben nachgiebigen Witerstand, ben fie ihrem ichwargen Befannten lei. flet, fließt auch etwas taven heraus auf die Strafe. Das mare alfo good eating jum brittenmahl, und ber mußte hogarth's Chalf. beit schlecht fennen, ber nicht im ersten Blick sabe, bag biefer Ruß bier als vierter Bang fervirt Umfonst fleben biefe beiben Ropfe nicht fo unmittelbar unter bem Motto. Gang voran liegt, vermuthlich ber Unreinlichfeit von Hoglane

192 III. Die Tage Beiten 2c.

Hoglane noch einen hieb zu geben, eine zu Tobe gesteinigte Raße; vielleicht auch neben her zugleich mit als good eating zum fün feten und letten Mable.

# 5.

Der Abend.

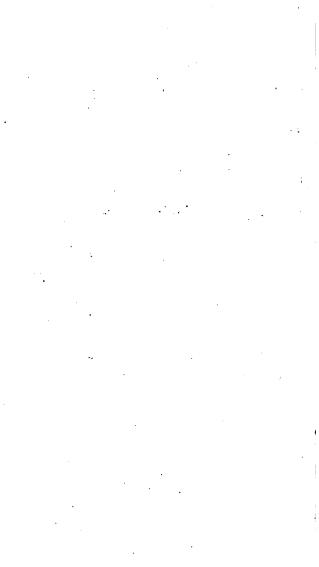

# Evening:

# Der Abend.

Ein schwüler September Abend in der Gegend von Islington, einem großen Dorfe nahe an der nördlichen Seite von London. Unter mehrern Dertern sur öffentliche Vergnügungen der eigentlichen Londonschen Bürgerschaft in dieser Gegend, befindet sich auch da ein Gebäude, Sablerswells, wo im Sommer Schauspiele aller Art, Comödien, Seils Drat und Leiter Tanz und Lustespringereyen, vor großen und fröhlichen

chen Berfammlungen gegeben mer-Die Gesellschaft ist freilich nicht brillant, und um gefehen ju werben, geht ber Mann von Stanb nicht babin, aber nicht felten um gu feben, und findet ba Unterhaltung, mahrend fein Balafleib in ber Barberobe, und er im burgerlichen Fract, fern von allem Thun und leiben ber Complimentenwelt, ausruht. Begend hat etwas febr erfrischendes, und ber Erflarer biefer Blatter nimmt biefes Blatt felten in bie Sand, ohne die angenehmfte Buruderinnean die wenigen Sommer-Abende, bie er unter biefem himmel mit feinen Freunden zugebracht bat.

Die Sauptgruppe, womit unfer Runftler biefes fleine Parabies gu bele-

beleben gesucht bat, besteht aus einer Burgerfamilie, einem londonschen Blaufarber und seiner Frau, die so wohl ber forperlichen, als, wie wir fogleich boren werben, ber morali. schen Bilbung nach, nicht sonderlich. geschickt ift bie Phontofie auf unfere erften Aeltern zu leiten. Gie haben bren Rinber ben fich, und zu einem vierten hat ber Runftler große hoffnung gemacht. Woran schreitet langfam ber Familienhund mit ftar. fem Ausbruck abnlicher guten Soff. nungen. Alles ist mube, trag und fcwer, und - o! wie warm! \*) Die

<sup>\*)</sup> Sogarth hatte den feltsamen Gins fall, auf den ersten Aboruden dies fes

Die Hausehre empfindet dieses am meisten. Sie ist, wie man sieht, etwas weit über die Grenzen des Guten und Schönen hinaus genährt.
Gorge

fes Blattes, die Bande des Mannes blau, und Geficht und Bruft ber Dame roth abdrucken zu laffen, ben Blaufarber und die rothe Slut der Blaufarberinn bamit ans gudeuten. Ein Freund rieth ihm aber ab, fortzufahren. Daber find jene Abbrude außerft felten und werden theuer bezahlt. Diefes hat ju Berfalfchungen Unlag gegeben. Allein ba die unachten Stude mit einer Farbe übermahlt, bin= gegen in den achten blos Striche gefärbt find und nicht bas damischen befindliche, Papier: so fann ein aufmertfamer Raufer nicht leicht bintergangen werben.

Gorge à la Montgolsière, Soffnungen à la Montgolsière! Du liebste Zeit! wie schwer! Shafes. peare lagt einmahl einen Frühlings. Morgen eine Thauperle an bas Ohr jeber Schlusselblume bangen; ben unserm Blumentohl bier bat ber schmule Abend etwas abnliches verfucht, und eine Perle, neben bem Ohre vorben, unter bie haare gebangt. Jeboch scheint es ein bloßer Sehigriff gewesen ju fenn, ben er fo eben im Begriff ift ju rebreffiren; Die Perle wird fogleich am Ohrlappchen bangen. In ber einen Sanb trägt fie bes lieben Mannes Sut und Sanbichube, ber bafur bas Rind und fogar einen Theil feiner ibm vom himmel mit einem fo ftarken Mus-Schlag D 2

fclag zugewogenen Battinn felbft schleppt; benn wirklich ruht fie mit ber Sand, worin fie ben Bacher halt, auf bes Mannes Schulter. bem Sacher sieht man eine Gruppe aus bem Alterthum bargestellt, bie, menn man ben fleinen Anaben mit bem Bortenbut bier noch mitnimmt, mit ber gegenwartigen einige Aehnlichfeit hat; Benus und Abonis mit bem Umor; nur haben sich biefe etwas commober gemacht. Unfer fleiner City 2mor reitet auf Dapa's Stock, und bezeigt feinen Unwillen über seine Schwester, die ihm mit ebenfalls ichon altem Besichte und fast noch alterm Affect und Maulwerk ein Honigkuchen Bilbehen beneibet und rauben will. Bas bas

für

für Rinbermienen find! Wenn es gewiß ift, baß fruh markirte Buge in Rinber - Befichtern, gemeiniglich Worlauferinnen ber Baglichkeit im reifern Alter finb: was mag aus Rinbern werben, die die Linie jener unschuldigen, und weil fich alles Gute und Schone fo leicht binein boffen laßt, fo reißenden leerheit, fcon in Mutterleibe paffirt haben muffen. Amor reitet bier auf bem Ctoch bes Abonis, und trägt eine Cofarbe auf bem hut. Der Gebanke, bem Amor eine Cornets Stelle ju geben, ift nicht übel, nur ift unfer Junge bier ein gar baflicher Cornet. Rurg, ber Junge ist nicht Solbat, und wird es auch nie werben. Wo tame er fo frub ban, in einem lanbe, mo, neben ber bei-P 3 ligen

ligen Laufe, fein Sacrament ber rothen Halsbinde flatt findet? Es ist bloßes Kinderspiel.

Berade hinter biefem Chepaar, wird eine Ruh gemelft, beren Guter à la Montgolsière ein redendes Sinnbild des Ueberfluffes ber Begend und bes gludlichen landes ift. Allein daben ereignet fich ein ominofer, trauriger Umstand, ber jedem Chemanne von Gefühl leib thun wird. Diefe Ruh theilt namlich ihre Ropfgierbe unferm Abonis fo fchmefterlich mit, bag man ungewiß wird, weffen von beiben Gigenthum fie eigentlich ift; bes Blaufarbers ober ber Ruh. D! Mabam, Matam! Der arme Tropf, ein gutmuthiges, zab.

jahmes Frauenzimmer . Pferb, ift nicht Berfaffer, fondern blos Berleger. Was für eine lage, ben bem beißen Better, für ben letteren, wenn er es nur halb weiß! Bumahl ben bem Berlage : Ur. tifelchen auf bem Urm, bas ibn fo berb ben ber halsbinde faßt, baß ihm bas Geficht bavon zu schwellen scheint! Dem Kinde ist ein Schub ausgefallen, ber unten auf ber Erbe liegt, vermuthlich blos um die burch ben Strumpf gang bervorftebenbe. nackende Berfe zu zeigen; ein eben fo rebenbes Zeugniß von bem Werth unfrer Liebes - Gottinn, als Sausfrau, als es die Ropfzierbe ber Ruh von bem, als Chegattinn ift.

P 4 Unmit-

#### 204 III. Die Tage Belten.

Unmittelbar baben fieht ein Wirthshaus mit uppig rankenden Reben und schweren Trauben und einem Aushänge Schild, ben bem wir uns ein Paar Augenblicke verweilen wollen.

Der Mann, beffen Bilbnif ba aushängt, ist Sir Hugh Mibbleton, ein konbonscher Goldschmibt und ein um diese Stadt bochft verdienter Mann. Er führte aus, was man ichier für unmöglich hielt, namlich konbon aus bem Innern bes Landes mit frischem Baffer zu verfeben. Er veranstaltete vom Jahr 1608 an bis 1613, eine Baffer - Leitung von 20 englischen Meilen ber, aus Bertfordsbire, ben sogenannten Neuen Strobm (The new River), gerade bas Baffer, bas bier

hier vorbenfließt, und in welches die burftige Bebe mit Begier aber un-Schluffiger Tragbeit hinabblickt. Er bufte ben ber Unternehmung fein Bermogen ein. Ceine gange Belohnung mar eine neue laft: Abel ohne Bermogen. 3ch mußte nicht, daß er sonst ein Denkmahl erhalten batte, ein Bilbniß ausgenommen, bas von ihm auf bem Bilbe - Saal ber Golbidmiebe in London bangt und - biefes Bier-Schilb. Dieses leitet zu einigen nuflichen Betrachtungen.

Man irrt gewiß gar sehr, wenn man glaubt, jeder verdiente Mann in England speise im Leben aus Silber und ruhe nach dem Tode unter einer marmornen Decke. Wie man-P 5 cher

ther ift ba fein ganges leben aus freger Sauft im Beben, und findet am Ende fein Chrenbentmahl, wenn er es noch findet, auf einem Gaft. schilde! Allein freplich ist auch ein foldes Denkmahl nicht schlecht, wenn anbers ber Mann nicht schlecht mar. Benn sich bie Saufer felbst bes Mahmens auf bem Schilbe murbig halten, fo find bie Schilder unveraanalich. Steinerne Denkmabler werben nicht wieder aufgebaut, wenn fie einmahl gerftort find; bie Baft. schilder werben renovirt und renosirt und bann wieder einmahl ganz neu gemacht, bis ans Ende ber Belt. Man hat bisher viel von einem beutschen Pantheon gesprochen. follte benten, auf biefem Wege mußte

es zu Stande fommen fonnen; und wenn Deutsch seit jeher so piel hieß, als gut und wohlfeil, so ware ein Pancheon auf Gasischilbern ein wahrhaft beutsches Pantheon. Man lådelt vielleicht; ich felbst furwahr nicht. Was fann ehrenvoller fenn, als Jahrhunderte hindurch von dem Edilbe eines Wirthshauses auf bie unten aus und ein steigenbe Nachwelt herabzublicken, ober von ibr berauf angeblickt zu werben ? 3ch febe frenlich voraus, daß ber Bedanke wird bespottelt werden, aber eben weil er groß ift. Es giebt menig Menfchen, bie ein gescheibtes Beficht maden fonnen, wenn fie in bie Conne feben. Burbe es fich etwa schlechter im herrn von leibnig logiren,

fogiren, als im Ronige von Preufe fen? Ober mare jener etwa ba oben aber ber Einfahrt ober an ber Stange felbst schlechter logirt, als bieser? Das fage mir einmahl jemand laut, wenn er bas Berg bat. Und ich mochte wohl ben Belehrten feben, der sich schämen wollte, die Stelle einzunehmen, die bisher felbst die Raiser und Ronige ber Erbe mit ihren Kronpringen und Kronen; bie bie golbnen Engel; bie bie Sonne, ber Mond und bie Sterne; Die Die Ronige ber Thiere und der Blur, ber Adler mit einfadem und boppeltem Saupte, ber lowe mit einfachem und boppeltem Schmang und bas Roß oft mit gar feinem; bie die Rose und die Lilie, die auf

auf dem Reide sowohl, als die frangofische in aller ihrer Berrlichkeit, nicht verschmäbet haben. Bat man nicht gange Stabte, London, Daris und Constantinopel mit allen ihren Bewohnern zu ehren, fo aufgehängt? Man muß hier nicht einwerfen : Es gabe auf Schilbern auch Baren, Ochfen, Bode und Mohren, die offenbar zu den Affen geborten; Schlangen und Draden und Banfe, bie, ob fie' gleich von Golb maren, boch immer Banfe blieben. Das ift fein Ginwurf. Denn so ift es von jeber mit allen Chrenbezeigungen in ber Welt gegangen, mit marmornen Denfmählern und Ordensbanbern, mit Abelsbriefen und Doctor.

Doctor Diplomen, mit Liteln und Schmuftiteln, und wird ferner fo gehen, bis an bas Ende ber Belt, die unfer aller Mutter ift. Erug nicht ber Teufel felbst in Gestalt bes letten Bergogs von Orleans ben Orben bes beil. Geiftes? - Biel-Leicht wurden auf biefem Wege endlich bie beutschen Wirthshäuser auch cewas gebeffert. Da fieht es noch bier und ba betrübt aus. Es fehlt uns überhaupt noch an einem beutschen Somarb \*), ber bas für bie Wirthshäufer thate, was diefer fur ble Gefangniffe that.

Nun

Die Reise eines folden howards burch Deutschland mare vielleicht fein übler Gegenstand für einen Roman. Er fetzte freilich große Wirthshäuser=Renntniß voraus.

Mun noch ein Paar Worte von bem beutschen Pantheon überbaupt. Bu einem marmornen wollte ich nicht rathen. : Es ist vorauszum ben, baß es am Enbe eine mara morne beutsche Befellichafe werden wurde, die nicht viel mebr, merth mare, als unsere - papiere nen. Ja, viel weniger. Denn es ift, bunft mich, noch eine große Frage, ob es in ber Welt überhaupt andere Dentmabler giebt als papierne, seitbem bie Trabition alle ihre großen Privilegia ben Druckerenen abgetreten, und nun in ihrem findischen Alter nur noch einen nicht gang bonnetten Rleinhandel burch Stabt-Brau-Baafen treibt. Ich glaube es nicht. Gelbst bie ewigen Denkmab-

ter, die sich unsere kandsleute auf den Relfen des Mondes und an ben Grengen bes Weltspftems burch neue Planeten mit neuen Trabanten und ben laufbahnen ber Planeten und Cometen erbaut baben, måren ohne baben liegende papierne Attestate ein Dichts. Aleran-Der mare, wie jeber andere Straffenrauber vergeffen, wenn es nicht einem Schriftfteller gefallen batte, ibm ein Testimonium über seine Rafebier-Difforien ju ertheilen, bas nun immer und immer renovirt und renofirt in ber Belt herumlauft. Auf ber Reise nach bem Tempel bes ewigen Nachruhms läßt sich auf ben fiachsten Stationen noch etwas Gold und Gilber u. f. w. absegen; wer aber

aber weiter reisen will, fommt chne achtes Papiergeld nicht fort. Nun bebenke man, was Papier nicht ist! Ein Feld mit Flachs, welcher Prospect! Was ba nicht, wurde ein Phyliter fagen, für Dinge latent find! D wer an einem folden Gelbe borben fahrt ober reitet ober geht, ber nehme ben hut ab, und bente einmahl nicht blos an latente Manschettenhemben, sonbern auch an Une fterblichkeit. Bill man ein Uebriges thun, fo rathe ich immer gu ben Baftidilbern, benn fie besigen ben ber Publicitat des Marmors, alle Unvergänglichkeit des Papiers. — So viel über bas Schild an biefem Wirthshause, und nun ein Paar Worte über bas Wirthehaus felbft.

Durch

### 214 III. Die Tags=Zeiten.

Durch bas aufgeschobene Fenster fieht man, bag ba feine ber brillam teften Befellschaften Dr. John fons Mittel wider ben Selbstmord in großer Eintracht gebraucht. luftige hierben ift (benn hogarth thut nichts umsonst), daß biese leute eine Rauch . Stabt ausbrucklich in ber Absicht verlaffen haben, um ber landluft ju genießen, und fich biet nun in eine Rauch : Rammer einfperren. Diefe bier am Genfter haben noch ben besten Plas, man fann wetten, bag noch ein Dugenb babinten ftectt. Denn felbst am schat. tigen Benfter ift es biefen fo beiß, fie bie Peruden abgenommen um die rasirten Ropfe Schnupftucher geschlagen haben. Auf *ferhalb* 

ferhalb hat sich ein Mann neben den Beinftock fo hingestelle, bag baburch ein wißbegieriges Bafchermabchen auf. merkfam gemacht wirb. Daß boch biefe Menschenclasse in ber gangen Belt fich immer um Dinge befummuß, die mit bem Baschen mern nichts zu thun haben, und die fie nicht verfteben. Was bas Weib mit dem Schuh bahinten will, ist mir, bie Babrheit ju fagen, nicht gang beutlich. Die Ausleger gehen alle barüber bin, als batten sie fie nicht gesehen, bis aufden einzigen Eruster, und ter fagt, wie mid bunft, etwas nicht febr wahrscheinliches, namlich: "bag bie "Frau bahinten ben Shuh bes Mad-"chens (ber altern Tod)ter) meiter "macht, zeigt, baß tiefe eben fo mube D: 2

## 216 III. Die Tage = Zeiten ic.

"ist als ber Knabe., Die Lefer werben fühlen, baß bas gar nichts ift. Dahinter aber ftedt ficherlich etwas. - Ben ben Englandern beißt ein Bufeifen, ein Pferdeschub, und ba wo vom Pferbe ichon bie Rebe ift, fcblechtweg ein Schub. Satten fie nun noch oben brein eine gewiffe im Deutschen fehr gemeine Rebensart von Dufeisen und beren Berluft, welches ich nicht weiß: fo fonnte biefer weibliche Schuh mohl fenn verloren morben, und fo etwas fann einem mobl gu Sablers wells begegnen, jumabl wenn man ohnehin gewohnt ift, bie Schube etwas leichtfertig ju tragen.

6.

Die Nacht.

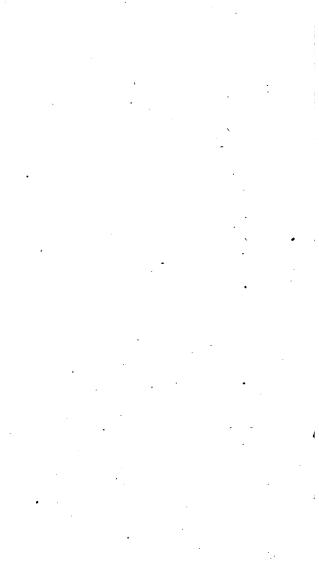

## Night.

## Die Nacht.

Dogarth hat für gut befunden, bier eine Nacht vorzustellen, die nur dem Stand der Sonne nach diesen Nahmen verdient, denn man sieht hier so gut in die Ferne, als ben den dren übrigen Tages-Zeiten, und kann sogar die kleinste Schrift auf Schildren und Postsukshen 2c. lesen. Denn erstens brennt hier

im Vorgrunde ein Freuden Reuer (bonfire); zwentens ift gleich baben eine handlaterne; brittens merben Schwarmer geworfen, wovon einer ben Passagieren in ber Rutsche ju Brabe leuchtet; viertens werben biefe von einem Ana. ben an einer Fackel angezündet, bie ibr licht in einen tiefen Binkel fenbet, um ber Policen etwas vorzuweifen; funftens bat ein Rerl, ber ba ben einem Faffe lucubrirt, fein eignes Stumpfchen licht, mit feinem lehmenen Leuchter auf bas Saß geflebt \*); sechstens sind mehrere Hau-

<sup>\*)</sup> Man hat biefen Mann fur einen bon den nutglichen Leuten gehals ten, die fich dem schmutigsten Ge= fchåft

Häufer illuminirt; fiebentens seheint ber Mond; und achtens D5 brennt

schäft im Staate widmen, und bie man aus Scherz im Englischen zuweilen Goldfinders, Gold= finder nennt. Sonft beiffen fie und ihre Rarren Nigthmen Nigthcarts; Nachtmanner, Nachtkarren. Diese Nahmen und die Diesem Geschafte gemeinig= lich gewidmete Beit, hatten (aber frenlich sonft nichts in der Welt) wohl einen Mann wie Sogarth perleiten fonnen, fo etwas bieber zu ftellen. Aehnliche Mangel an Delicateffe finden fich wohl ben ibm, und wirklich felbst auf dies fem Blatte. Aber es ift gewiß mas anderes; die betrachtliche Große bes Kaffes, und daß ganz und gar feine Spur von einem Rarren

brennt am anbern Enbe bes Profrects, bem Freuden Feuer gegenüber, ein großes Trauer Feuer,
namlich ein Haus ab. Bielleicht zur nüßlichen lehre, als Folge
eines Freudenfeuers. Als Natur,
Kunst und Zufall, leihen hier bem
Künst-

ba ift, last schon etwas Reinlicheres vermuthen. Herr Freland ift hier sehr richtig: Man ist hier willens, bem Bolf an diesem, wie wir gleich horen werden, freudigen Abend ein Faß mit starkem Bier zum Besten zu geben, und bas wird hier gefüllt. Aerger konnen doch Scholiasten nicht leicht gegen einander laufen. Hier inz bessen nicht ganz ohne des Antors Schuld; man kennt den Schalk und vermuthet nicht viel Gutes von ihm, zumahl im Düstern.

Runfiler ihr licht. Bour feault, wenn er feiner Babet biefes Blatt batte erklaren follen, murbe vermuth-lich gesagt haben: "hier fehlte nichts "als noch ber Glanz beiner Augen, "um völlig Tag zu machen."

Dieses ist die Nacht nach dem 29ten May, als dem Tage, an welchem die Wiederbringung der Monarchie und Carls II. (King Charles's restoration) von den Freunden dieser großen Begebenheit, (und wer sollte der nicht senn?) mit Freudensern und Illuminationen geseinert wird. Daher kommen hier die Sichenblätter an die Häuser und auf die Hüte, zum Andenken der ber rühme

ruhmten Carls . Eiche \*), fogar unter ben Sternen fleht. biefer Rucklicht ist wirklich ber Schauplas von bem Runftler gut, und mit einem Gefühl gewählt, wovon bie Spuren in diesem Werfe eben nicht häusig vorkommen. Denn man muß wissen, bag biefes bie Gegend von Charing. Croß in konton ift, wo ein Meifterftuck ber Bilbgiegeren, bie Bilbfaule bes ungludlichen Ronigs Carls I. aufgestellt ift, bie man auch hier in der Ferne erblickt, und bie also unfer Kunstler gleichsam Theil an biesen Freuden nehmen läßt. Welcher unter unfern lefern murbe wohl

Z.

<sup>\*)</sup> Bon diefer Eiche wird an einem andern Orte, wo sie auch abges bildet erscheint, mehr gesagt werden.

wohl nicht mit Sehnsucht munschen, baß kunftige Bilbfaulen bes gleich unglücklichen Ludwigs XVI. bereinft Zeugen von abnlichen Freue benfesten senn mochten? Man muß fich ben Ginbruck, ben biefer Bebanke bes Runftlers auf jeben gefühlvollen Menfchen machen muß, nicht burch ben Muthwillen vermischen laffen, ben er im Borgrunde angebracht bat. Ben ben offentlichen Freuden eines großen und gefunden Wolks geht es nicht anders. Jebes Befen freut fich nach feiner Art; ber Meggerjunge (bier fleben welche) anders als ber Cammerherr, und ber Bedbruber, ber ebenfalls bier fleht, anders als ter Erzbischoff; und in einem folden Salle handelt gemiß

gewiß ber Runftler, ber biefe Freuben barftellen will, am weisesten, ber sich nur bicjenigen mablt, benen er gewachsen ift.

Der Alte im Vorgrunde ist ein schwer betrunkener und verwundeter Freymäurer, noch in vollem Anzuge, mit Winkelhaken und Schurzsell. Seine Stirn trieft von Blut, so wie sein Mund von Wein. Er glüht über und über, und würde ausbrennen, wenn er nicht glücklicher Beise dem Strohme einer fünstlich en Pisse-vache \*) aus einer obern Etage begegnete. Er wird von dem logenwärter und lichtpußer der Gesculchaft,

Der honorable Nahme einer beruhinten naturlichen Cafcade in der Schweiz.

fellschaft, ber ibm ben Degen abgenommen, aber ben Stock gelaffenhat, nach Haus geführt. Solche fignirte und refignirte Schabel und Stirnen, wie biefe, furditen feinen Stock, aber gegen ben Degen wird die Beisheit felbst zu-Schanden. Der Alte foll bas Portrat von einem gemiffen Gir Thomas Beil fenn. Gir John Samfins, ber ben Gir Tho. mas gekannt bat, bat Beren Mie chols verfichert: es fen gar feine Aehnlichfeit. Indeffen versichert herr Brelanb von neuem, es gleide einem Portrat Diefes Coelmanns, bas er gesehen habe, febr. Grammatici certant. Benug, wir feben ben betrunknen Freymaurer unter ber

Pisse-vache. — Sathre auf bent Orden ift es aber sicherlich nicht, wenigstens nicht auf ben mahren. Es scheint vielmehr auf die Saufgelageund Beutelichneider - Clubs ju geben. bie sich logen nennen, und womit London in allen Winkeln überschwemmt ift. Bermuthlich geht ber Bieb gar auf bas bier bezeichnete, berücktigte Saus, the Rummer tavern, den Gafthof jum Romer \*), wo auch ehemable logen gehalten murben, aber bas zwente Schild, bas es tragt: The new Bagnio (bas neue Bab = Schwife und \*\* haus) giebt beutlich ju etfennen, mas für welche.

In

<sup>\*)</sup> Befanntlich eine Art geraumiger, bauchiger Trinkglafer.

In bem Hause linker Hand ist eine Barbierftube mit einem Schilbe, worauf ein Ropf abgebilbet ift, bem eine Band einen Bahn sanft ausziehen wird, wenn er anders bie Hand nicht vorher felbst auffrißt, mit ber Unter-Shaving, bleeding and Teeth drawn with a touch. Ecce Signum. Rafiren, Aberlaffen und Zahnausziehen (follte heißen ausbrechen) mit Einem Rud; Bie bier zu feben. Durch bas aufgeschobene Fenster sieht man in die Stube felbst, wo wirk. lich an einem alten Ropfe zwen von ben Operationen in Erfullung geben, bie bas Schild verheißt, nämlich Rafiren und Aberlaffen mit bemfelben Rud. Zähne werben nicht R aus.

ausgezogen, aber bafur fast bie Mafe, die Dulberinn! Der Gefelle, ber die Execution verrichtet, ist, wie man an dem Ramme fieht, zugleich Friseur. Bergleicht man ben über-Aromenden Mund bes Rerls und fein in einen rechten Winkel gebogenes Scheermeffer, mit bem Munde und Binkelhaken bes Gir Thomas: fo wird man fast geneigt zu glauben, er gebore mit jur loge im Romer, und sep nur ein wenig abgerufen worden, um bem alten herrn aufsumarten. Woju auch ber alte Berr noch so spat in der Racht seinen Bart zu entbehren nothig bat? -Unter bem Musftell laben bes Barbiers entbeckt man ein öffentliches Dormitorium, bergleichen es in Lone bon

bon ehemahls viele gegeben haben foll; wahre Diebs-Caravan ferenen, wo Jung und Alt beiberlen Geschlechts, mit Huhner-Gleiche heit und Hahnen Rechten dffentlich durch einander schlief. — Also auch hier ein Bagnio, so wie gegenüber noch ein brittes.

Zur Linken ist die sliegende Postkutsche von Salisbury (The Salisbury flying Coach)\*), Ra so

Denn die Englander von flying auf dem Schlage ihres Postfuhrs werks sprechen: so kann man auch auf flying rechnen. Es ist kein cito, citissime auf einem Briescouvert. Sie halten Wort. Nur muß man sich zuweilen kleine Pausen, wie diese, nicht vers drießen

fo eben Willens, von ihrem Fluge auszuruhen und sich auf die Fußbank niederzusehen, da alsdann selbst die langsamste und schwerste deutsche Dieligenzen sollte man sie hier und da nennen) Zeit gewinnen würde, ihr vorzukriechen. An der Seite, wo sie sich hinlegt, ist die Gosse, und auf der andern das Freudenkeuer, welches schon das eine Nad ergriffen zu haben scheint.

Die

brießen lassen. Die Spanier maschen es daher besser, sie setzen auf ihre Postwagen, die von Maulsthieren gezogen werden: Seguridad y celeridad, sich er und sich nell, und halten eben falls Wort. Der deutsche Postwagen ist der klügste, er verspricht nichts, und kann daher thun was er will.

Die armen Paffagiere haben sich mehr auf fanften Schlaf als auf bas Dilemma geschickt, bas bier schnelle Entschließung forbert: ob sie sich wollen maffern ober fengen laffen. Der fleine Bofewicht benm Dormitorio hat vermuthlich Schwarmer nach ben Pferben geworfen, und blast mit fast plagender Ungebuld an einem zwenten. Die Knaben vor ber Rutiche find Bleischerjungen, die bas Reuer unterhalten. Gie scheinen febr frohligen Antheil an ber glucklichen Ankunft ber Reisenden zu nehmen und fie ben ber Goffe zu bewilltommen. Einer unter ihnen balt einen Bifcher, womit man die Fußboden naß reinigt und wieder abtrodnet (a mop), vermuthlich die Reifegefellschaft nag bamit zu reinigen ober abzutrodnen. Diefes Instrument konnte wohl bem Schwarmer gegenüber stehen, so wie bie Gosse bem Freubenfeuer.

Ber follte nun nicht glauben, baß hiermit alle Satyre, ben biefer Scene wenigstens, abgethan ware? Allein bas ist sie ben weitem noch nicht halb, ja fie geht eigentlich erft jest an. Da oben bangt nämlich auf bem Schilbe ein etwas breit unb Roll ausgefallener, flatiofer Berr, und unten barunter lieft man feinen Nohmen The Earl of Cardigan (ber Graf Carbigan). Diefes ift ber Erfinder ber fliegenben Rutschen, ber also hier hangt, bie Erecution ba unten mit anzusehen und gleichfam als Epitaphium über bem Grabe

Grabe seines eigenen Werks. Unbere ziehen den Hieb blos auf das schnelle und oft unvorsichtige Fahren dieses Mannes. Was es aber auch seyn mag: so ist die lehre für ihn herrlich. So etwas hätte sein Bild in einem marmornen Pancheon nie erleht.

Bum Beschluß einen nicht sehr bemerklichen Zug, aber so bald man ihn auch bemerkt hat, einen ber schönsten auf dem ganzen Blatt. Dort, vor der Statüe, sieht man einen Karren mit Hausrath. Das sind teute, die sich aus dem Staube machen wollen und daher des Nachts ausziehen, sind aber so unglücklich, weil Plan und Abrede vielleicht schon einige Zeit voraus sessgesest worden war, nicht allein in eine Nacht zu gerathen, da eine Illumination ist, sondern auch noch zwischen diese Feuer: so, daß man, wie ben den Uchtugelni von Belagerten, die Sithouetten ihrer: Betten und Stühle und ihrer ganzen Machinationen auf ein Paar hundert Schritte sehen kann. Sollten sie von ihren Gläubigern gefunden werden, so wird es auch da ohne Restoration nicht abgehen.

Won ben Original-Gemahlben hat ber Herzog von Ancaster ben Morgen und Mittag für 57 und Sir William Heathcote ben Abend und die Nacht für 64 Guineen gekauft.

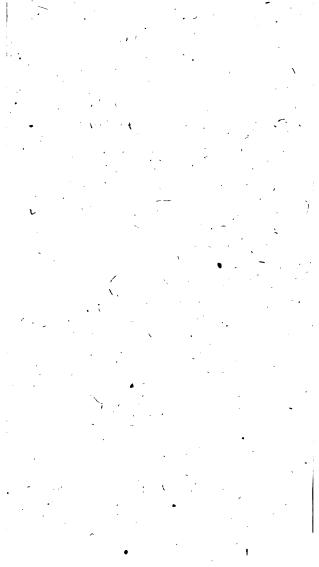





